

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

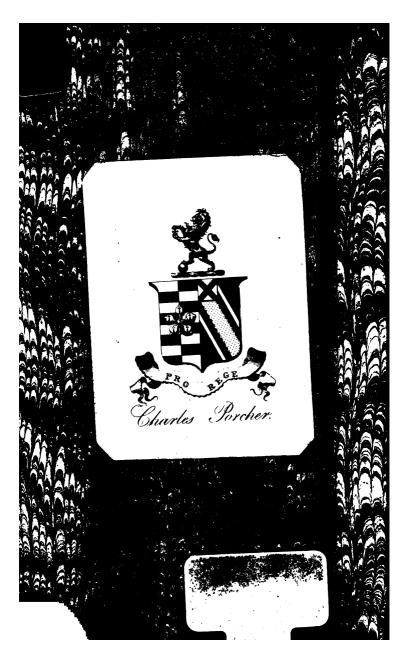





PRESENTED TO THE LIBRARY

BY

PROFESSOR H. G. FIEDLER



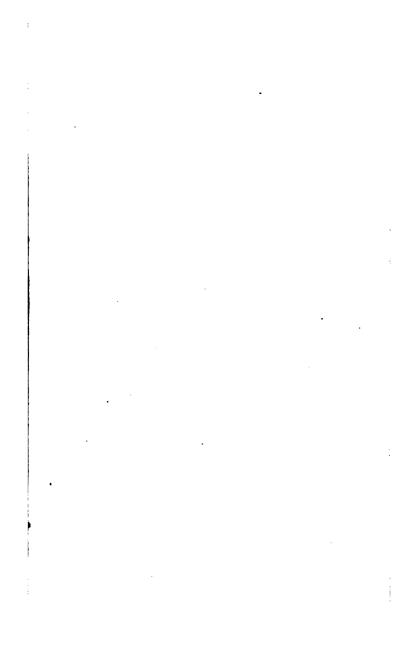

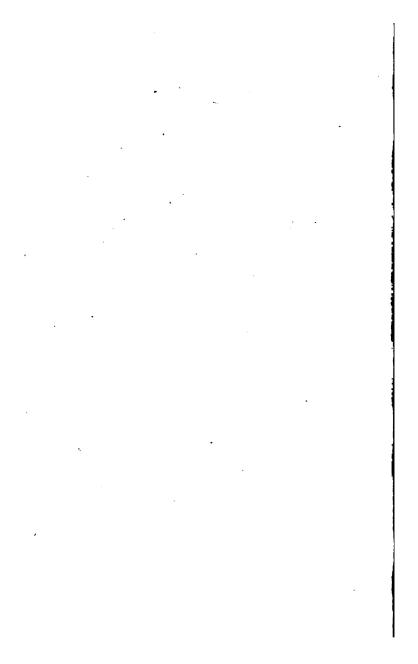

## Die

# deutschen Volksmährchen

DOR

Johann August Musaus.

Berausgegeben

C. M. wieland.



Sunfter Theil.

Gotha,
in der Ettingerschen Buchhandlung.
1823.



## Inhalt.

Melechfala.

Der Schatzgräber.

Die Entführung.

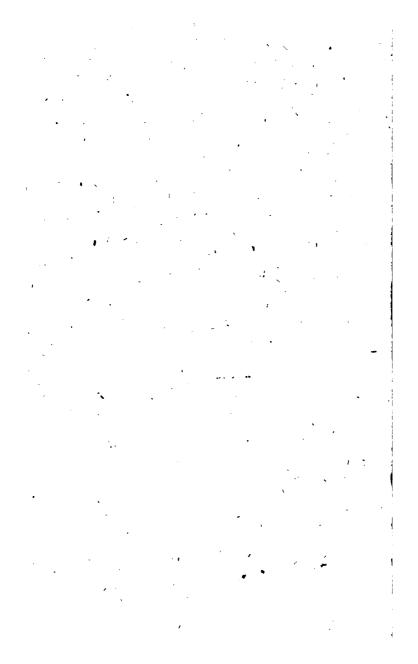

## Meledyfala\*).

Bater Gregor, des Namens der Reunte, auf Sankt Peters Stuhl, hatte in einer schlastofen Nacht eine Inspiration, nicht vom Geiste der Weissaungen, sondern der politischen Chilane, dem deutschen Abler die Schwungsedern zu stußen, damit er sich nicht über das stolze Rom erheben möchte. Laum beleuchtete die Worgensonene den ehrwürdigen Vatikan, so klingelte schon

<sup>\*)</sup> Ober bie Sage vom Grafen Ernft ju Gleichen und feinen zwei Frauen.

schon Se. Heiligkeit bem aufwartenden Rämmerling, und befahl das heilige Kolslegium zusammen zu berusen, worauf Baster Gregor in pontisitalibus eine seierliche Wesse hielt, und nach deren Beendigung einen Kreuzzug proponirte, wozu alle Karzbindle, die die weisen Absichten dessehen leicht erriethen, und wohl merkten, wehin es mit der Heeressahrt zur Ehre Gottes und bem gemeinsamen Wohl der werthen Christenheit gemeinet sep, ihren Assent gern und willig eetheilten.

Drauf zog ein schlauer Nuncius flugs hinab gen Neapel, wo Raifer Friedrich von Schwabenland damals Hof hielt, der trug zwo Buchsen in feiner Reisetasche, die eine war gefüllt mit dem sußen Hornigseim der Ueberredung, die andere mit Junder, Stahl und Stein, damit den Bannstrahl anzuzünden, wosern der ftdreissche Sohn der Kirche dem heiligen Vater nicht schuldige Parition seisen würde.

Als ber Legat ju Sofe tam, that er bie fage Bachfe auf, und fparte nichts an ber glatten Lamerge. Aber Raifer Friebe rich war ein feiner Bungler, bem wiberte bald ber Pillen Gefcmad, ber in ber Shigfeite verborgen : jage auch, fneipte es ihm davon, weidlich in ben trausen Dare men: brum verschmabetg er bie betrügliche Leckerei und begehrte nichts. mehr bavon. Da that bee Leggt die andere Buchfe auf. und ließ einige Funten barque fpruben, bie bem kaifeglichen Bart, verfengten, und auf ber Baut, wie, Deffen brannten. Dare aus permertte ber. Raifer, bag ihm bes heiligen Paters Tinger balb fchmerer merben forffe, nalf bes . Laggten Lenben was sent Ser hegen fich alfo jun Zweck, bequeme M fichagum Geharfam , bie. Rriege bes Berru gegen bie Unglaubigen im Orient ju fubren, und betagte bie Surften gur Beerefahrt ins beilige Landin Die Surften thaten das; fafferliche Goboth, fund ben Grafen, die Grafen enthothen dare Sehner leute, 97

feute, die Mitter und Sbein; bie Aitter rusfteten ihre Knappen und Anechte, alle Jagen auf und verfdmmleten fich jeber unter fein Panter.

Dadft ber Bartholomaus Dadis hat teine fo viel Jammer und Roth auf Ers ben geftiftet als bie, welche Gottes Statt. hafter auf Erden burchwachte ,- um einen verberblichen Rreuging gu gebabreine Ich wie viele hetfe Efirtnen fieffeit, ats Rit. ter und Rneifft abbructien innbitfe Liebs den gefegneten ! Gine berrlide Generation benticher Beibenfohne verfchmachtete in ben Lenben ber auswanbernben Biter, wie ber Reimtrieb touthernber Offanien in ben fo iffchen Buffen, wenn beriglustite Birote to baruber mehet. Das Band bon tam fent gludlichen Chen murbe gewoltfam gerriffen; gehntaufend Braute hingen traulig thee Meange powie ble Ethter Berufa. fems, can bielemasinifchen Wetben, fa-Ben ba wied Welnien, und bunisputaufend Mille reizene

reizende Maddien wuchfen dem Brautigam vergebans entgegen, blubaten wie ein Rosfengarten in einam einsamen Rlosterzwinger, dem es war keine Sand da, die sie pflükte, und welkten ohne Genuß dahin. Unter den seufgenden Gattinnen, denen die schlasisse Nacht des heiligen Waters den trauten Shgemahl von der Seite führte, waren auch Stisabeth die Heiliger vermählte Landgräfin in Thüringen, und Ortita, vermählte Gräfin von Gleichen, welche zwar nicht im Geruch der Leibesgeistalt und thres tugendsamen Wandels, kein wer ihrer Zeitgenoffinnen nachstund.

Landgraf Ludwig; ein treuer. Lehnes mann des Kaifers, ließ ein gemeines Aufgeboth ins Land ergehen, daß sich seis ne Basallen zu ihm fammlen und ihm ins Deerlager solgen sollten. Allein die mehreften suchten einen Borwand, diese Fahrt in fremde Lands glimpslich von sich abzulehnen.

lehnen: Einen pfagte bas Bipperlein, ben anbern ber Steing bem maren feine Roffe gefallen , jenem bie Muftammer aufge. brannt. Dur Graf Ernft von Bleichen, nebft einer tleinen Ochaar ruftiger Rame pen, die frank und lebig maren, und Luft Botten ein fernes Abenteuer ju beftehen, maffneten ihre Reifigen und Rnechte, ges hordten bem Geboth bes Landgrafen, und fahrten ihr Bolf auf: ben Sammelplas. Der Geaf war feit zwei: Rabren vermibli und idabrend biefes Reitverlaufes batte ihm feine liebreigende Gemablin; auch gwet Rinder jur Belt gebracht, ein Gerrleis und ein Fraulein, die nach Beschaffenhoit dieses ruftigen Beltalters, ohne Beihulfe ber Runft; fo leicht and rafch waren gebohren worden, wie ber Than aus bem Morgenrothe; ein brittes Pfand ber Liebe trug fie noch unter bem Bergen, welches um ber pabfilichen Dachtmache willen, ber . patetlichen Umarmung beim Eintritt in bie Belt entbehreit mußte. Db fich Graf Ernft .

Ernft gleich ftart machte wie bin Mann, fo behauptete die Ratur boch an ihm ihte Rechte, und er fonnte bie machtigen Ges fühle ber Zärtlichkeit nicht verheelen, als er beim Scheiben fich mit Bewalt feiner weinenden Gemahlin aus ben Armen wand.' Inbem er mit ftummen Ochmers fie verlaffen wollte, brebete fie fich rafch nach bem Bettlein ihrer Rinber, rif bas fclummernbe Berrlein baraus brudt es fanft an ihre mutterliche Bruft, und reicht es mit bethrantem Blick bem Bater bin, um auch ben vaterlichen 26 fchiedetuß auf die unschuldevolle Bange ju bruden. Eben fo that fie mit bem Fraulein. Das griff bem Gtafen gewalts fam and Serg, Die Lippen fingen ihm an ju beben, ber Deund verjog fich fichtbar in bie Breite, wobei er laut auffchluchge te, die Rinder an ben ftablernen Sarnifc brucke, unter welchem ein fehr weiches empfindfames Berg fclug, fie aus bem Schlafe tufte, und nebft feiner bochgeliebten

liebten Gemahlin in ben Schutz Gottes und aller Heiligen befahl. Wie er nun nebst seiner reisigen Schaar ben krummen Burgweg von ber hohen Beste Gleichen herabzog, sah ihm die Gräfin mit hanger Wehmuth nach, so lange sein Panier, worein sie mit feiner Purpurseibe das reithe Kreuz gastickt hatte, noch vor ihrem Zugen wehete.

Landgraf Ludwig mar hocherfreut, da er ben stattlichen Lehnsmann mit Rittern und Rnappen, unter Wortragung des Kreuzpaniers hexantraben sabe; aber wie er ihn ins Auge faßte, und den Trübsinn des Grafen wahrnahm, ward er zornig, denn er meinte, der Graf sei flau und gtamisch über den Heereszug, und ihm nicht mit gutem Willen nachgezogen. Darum saltete sich seine Stien, und die landgrässtiche Nase schnaubte Unmillen. Graf Ernst aber hatte einen seinen pasthognomischen Blick im Auge, und merkte

bald aus; was feinen herrn murmte, bes halb trat er ihn tecklich an und eröffnete ihm die Urfache feines Diffmuthe. Das war Dehl jum Effig bes Unwillens; ber Landgraf erfaßte mit biedrer Traulichteit die Band feines Bafallen und fprach: Ifts alfo, Heber Getreuer, wie ihr fagt, fo brudt uns beibe ber Schuh an Einem Drt, Liesbeth mein ehelich Gemahl hat mir auch beim Balet bas Berg einge. flemmt. Aber fend gutes Muths, indem wir tampfen, werden unfre Beiber bas heim beten, bag wir mit Glori und Ruhm ju ihnen jurudfehren. Go mars bamals Sitte im Lande; wenn ber Dann 14 Relde 10g, blieb bie Bausfrau in ihrem Rammerlein ftill und einfam, faftete und betete, und that Gelubbe ohn Unterlaß für feine gludliche Beimtehr. alte Brauch ift aber nicht allerwarts mehr landublich, wie die jungife Rreugfahrt des beutschen Rriegevolte ine ferne Abendland, den reichlichen Kamilienzuwachs burch máhwährend ber Abwefenheit ber peregriniren ben Shegenoffen, bavon manchen Beweis vor Augen gestellt hat.

Die fromme Landgrafin empfand ben Schmerz der Trennung von ihrem Ger mahl eben fo lebhaft ats ihre Schickfale. genoffin, bie Grafin von Gleichen. ihr herr ber Landgraf gleich von etwas Aurmischen. Maturel war, fo lebte fle doch mit ihm in volltommenfter Eintracht, und feine irdifche Masse wurde von der Beis ligteit feiner frommen Benhalfte nach und nach dergestalt imbibirt, baß ibm fogar einige freigebige Geschichtschreiber, solbst ben Damen bes Beiligen; beilegen, wiewohl diefer mehr fur ein Chrenwort als für eine Realitat bei ihm gelten tann, wie bei uns noch heut zu Tage bas Beiwort bes Enogen, bes Sochwürdigften, bes Cocherfahrnen, ober bes Sochgelagre ten, oftere auch nur eine außere Randverguldung andeutet. Go viel ergiebt fich aus

aus allen Umftanben, bag bas erlauchte Chevaar nicht immer in Ausübung ber Wertheiligfeit harmonirte, und bag bie Machte bes himmels in bie baher entftes henden Chedifferenzen fich zuweilen einmis fchen mußten, ben Sausfrieden aufracht gu exhalten, wie folgendes Beifpiel gu Enge legt. Die fromme Landgrafin batte au großem Berbruß ihrer Soffinge und ber genaschigen Ebelfnaben die Gewahnbeit, die reichhaltigsten Ochaffeln von ber landgraflichen Tafel für hungrige Bettler, die ihre Burg unablaffig belagerten, auf aufparen, und fich bas Bergnugen ju mas den, wenn ber Sof abgetafelt hatte, bies fe verbienftliche Opende eigenhandig an die Armen auszutheilen. Das löbliche Ruchamt führte nach höfischer Manier, vermoge welcher die Ersparnif im Rleinen bie Berichwendung im Großen immer auss gleichen foll, barüber von Beit ju Beit fo nachdruckliche Rlage, ale wenn bie gange Landgraficaft Thuringen Gefahr lief, von biefen

biefen magern Gaften rein aufgezehret ju werben, und ber Landgraf, ber gern btonomifirte, hielt diefe Opende fur ein fo wichtiges Objett, bag er feiner Gemablin biefes driftliche Liebeswerf, bas eigentlich ihr frommes Stedenpferb mar, alles Erne ftes unterfagte. Eines Tages tonnte fie gleichwohl bem Triebe ber Boblibatigteit, und ber Berfuchung ben ehelichen Behora fam baburch ju verlegen, nicht wiberfehen. Sie wintte ihren Frauen, die ebent abtrugen, einige unberührte Schuffeln und einige Laiblein Brod von Baizenmehl tonterband ju machen. Alles bas fammlete fie in ein Rorbchen, und fahl fich bamit burch bas Relfenpfortchen aus ber "Burg beraus.

Aber die Laurer hatten bas ichon ausgekundschaftet und es bem Landgrafen verrathen, welcher an allen Ausgangen bes Schlosses fleißig aufpassen ließ. Dathm nun angesagt wurde, seine Gemahlin sep

fen wohlbelaben gun Geitenpfbetchen bine' ausgefalupft; fant it flattlich über ben Schloffbof bafter gefdritten, und war auf Die Bugbrutte, gloudfach unt frete Luft gufchopfen. - Ach !. ba borte bie fromitie Canba feine golanen Bubien . Meren !! Alebafo beftel fle gutche und Gateden; bağ ifr bie Anice sitterien und Ne Mat-Pei tet geben tonnte. Gie verbarg bad Diffrantentite get, fot gur- ald misgell fünter tile Scharge : ble: befchelbene Dede ber: weiblichen Reize und Dahall Belli .- Aber to acquandere Drivilegiene blefte Andberleg. Date '2011' gegen' Wauthner Jund' Bollner' Baben mag, fo ift es boch teine eherne Muse far einen Chemann; ber Landgraf merfte Unrath, tam mit Gile bergu, feine Braunlichen Bangen tothete bet Beiff, 'tinb Bie: Molleraber' trat inachtig: an' bet Stirnhervor. Beth, fprach er mit rufdem Ton, mas tragf bu in bem Rorbe, welchen bu mir verbirgft ? Ifts nicht ber Abhub meiner Cafel, womie bu bas lofe Befindel ber se Theil. Lun• Bungerer und Bettler fottene ? Dit niche lieber Berr, antwortete bie fromme Landgrafin sachtiglich, aber gar betlome men, bie in gegenwärtiger fritifden Lage, ibrer Beiligfeit unbefchebet, eine Dotbluge für mobl erjaust bielte es find eitel Ras fen, bie ich in bem Burgminger gepflickt habe. Bare ber Banbaraf unfer Beitgenoß gewesen, fo bitt' er seiner Dame auf ihr Chrenwort glauben, und pon aller weis tern Untersuchung abfteben muffen; boch fo geschliffen mar Die gasche Wormelt nicht. Lag: feben mas, bu. tragft; fprach ber gebietherifche Cheherr, und rif mit Ungeftum ber Bagenben bie Ochurge meg. Das fcwache Beib tonnte fich igegen biefe Bemaltthatigfeit nur jurudweichend vertheidigen: Thut bod gemach, lieber Berr! gegenrebete fie, unb errothete von Schaam, daß fie vor ihrem Sofgefinde auf einer Luge follte erfunden merben. -Aber o Bunder über Bunder! bas Rorpus belifti hatte fich wirklich in bie fconsten

sen aufblühenden Rosen verwandelt: aus ben Semmesn waren weiße, aus den Schlackwürsten purpurfarbene, und auf den Eierkuchen waren gelbe Rosen word den Eierkuchen waren gelbe Rosen word den. Mit freudigem Staumen nahm die heilge Frau diese wunderbate Verwandlung waht, wußte nicht ob sie ihren Augen glauben sollte, denn sie hatte seihst ihrem Schutheiligen so viel Politesse nicht gugetraut, zum Vortheil einer Dame ein Wunder zu bewirten, wenns drauf apsommt einen strengen Schemamu zu hintergehen und eine weibliche Rothluge bei Schen zu erhalten.

Diefer augenscheinliche Beweis der Unschuth befänftigte den erzürnten Löwen. Er wendete nun seine furchtbaren Blide auf die bestärzten hoffchranzen, welche seiner Weinung nach die fromme Landgrasim unschuldig verleumdet hatten, schaft sie heftig aus, und that einen theuren Schwur, ben erften Ohrenblafer, der sei-

ne ingenbfame Gemablin wieber Bet iffm verunglimpfen wurde, alebalb in bas Beis Hes werfen, und barin beinfich verfchmach: ten ju fuffen. Dieranf nahm er eine bet Rofen und flecte fie jum Trlumph bet Unfdulb auf ben But. Die Gefchichte melbet aber nicht, of er ben folgenben Tag eine verwettte Rofe ober bine Schlich murft barauf fand; inbef berichtet fie, baß Die heilge Ellfabeth; fo bald ihr Bert mit bem Rug bes Friebens fie verlaffen und fie fich vom erften Schreden erholt hatte, getroffen Duches nach dem Anget, mo ihre Pfleglinge, Die Lahmen und Blinden, Die Nackenden und hungrigen Ther warteten, ben Berg binab gewandelt bort ihre gewöhnlichen Gpenden auszutheilen." Denn fle wußte wohl, baß die wunderthatige Taufchung bort wieber perichwinden werde, wie benn wirklich de. fcah: ba fle ihr Bittualtenmagagin offine. te, fatid fle teine Rofen mehr, wohl aber die nahrhaften Brocken barin, bie fie ben hòfi.

höfischen Tellerlockern aus dem Zähnen ges zückt hatte.

Db fie nun wohl, ba ihr Berr ins beilge Land jog, feiner ftrengen Aufficht entlediget wurde, und freie Dacht und Gewalt betam, Liebesmerte im Beheim pber offentlich, wie und wenn es ibr gefiel, augugben: fo liebte fie doch ben ger bietherischen Chgemahl fo treu und auf richtig, daß fie fich ohne innigfte Betrube niß nicht von ihm fcheiden tonnte. 26, es abndete ihr wohl, bag fie ihn in biefem Erdenleben nicht wiederfeben murbe. Und mit bem Genuß im Bufunftigen Runds auch gar miflich. . Port behauptet gine fanonisirte Seilige jaimen, fo. hoben Rang, daß alle übrigen vertlarten Seclen gegen fie nur feliger Pobel find.

So hoch auch der Landgraf in diefer Unterwelt gestellt war: fo wars dach noch cimmer Diei-Arage, ob er in den Morbbien

bes himmels wurdig erfunden wurde, an ben Teppich ihres Throns ju fnicen, und bie Augen gegen feine gewefene Bettgenoffin aufheben ju burfen. Go viel Gelubbe fie auch that; fo viel aute Berte · fle ausübte; fo viel ihre Borbitte fonft bei allen Beiligen galt : fo wenig vermoche te ihr Rrebit im Simmel, bas Lebensziel ihres Gemahls auch nur um eine Spanne lang weiter binauszuruden. Er ftarb auf biefer Beeresfahrt, in der beften Blus the bes Lebens an einem bofen Rieber, ju Sidrunt, ehe er noch bas ritterliche Berbienft fich erworben batte, einen Saragenen bis auf, ben Sattelfnopf ju fpalten. Als er fich jur Binfahrt anschickte, und es an bem war, bag er die Belt gefegnen follte, berief et unter ben ums ftehenden Dienern und Bafallen Graf Ernften ju fich ans Sterbebett, ernennte ihn, an feiner Statt, jum Anführer bes Saufieins ber Rreugfahrer, Die ihm gefolget maren, und nahm einen Gib von ibm,

ihm, nicht wieder heimzutehren, er habe denn dreimal gegen die Auglaubigen das Schwerdt gezückt. Hierauf empfieng er vom Reisetapellan das heilige Riatitum, verordnete so viel Seelmessen, daß er und sein ganzes Sesolge daran genug gehabt hätte, um mit Pomp in das himmlische Jerusalem einzuziehen, und verschied. Graf Ernst ließ den erbleichten Leichnam seines Herrn einbalfamiren, verschloß ihn in eine filberne Truhe, und schiedte ihn der verwittweten Landgräfin zu, die um ihren Ehgemahl Leide trug, wie eine the mische Raiserin; denn sie legte die Trauers Kieider nicht wieder ab, diemeil sie lebte.

Graf Ernst von Gleichen förberte die Wallfahrt so sehr er konnte, und gelangs te mit den Seinigen glücklich im Heerlas ger bei Ptolemais an. Hier fand er freis lich mehr eine theatralische Vorstellung des Krieges, als einen ernsthaften Feldsgug. Denn wie auf unsern Schaubuhnen, bei

bei ber Borbilbung eines Beerlagers, ober einer Leidfdlacht, nur im Borbergrunde wenig Zelte ausgespannt find, und eine Meine Babl von Schauspielern mit einanber icharmubein; in ber Ferne aber niefe gemablte Gezelte ober Gefcwaber bie :Mufion befordern und bas Auge taufchen, indem alles blos auf einen funklichen Betrug ber Sinnen abgefeben ift: fo mar auch die Rreugarmee eine Mirtur Biction und Realitat. Bon ben jablreis den Belbenfchaaren, bie aus ihrem Baterlande jausmanderten, gelangte immer nur ber Meinfte Theil bis an die Grangen bes Landes, auf beffen Eroberung fie ausgiengen. Die wenigsten fraß : Comerbt ber Saragenen. Diefe Unglaus bigen hatten machtige Bundesgenoffen, bie fie dem feindlichen Beere weit über bie Grange entgegenschieften, und die mader barunter aufraumten, ob fie gleich meber Labn noch Dont, für ihre guten Dienfte erhielten. Das maren namenilich Sunger, Bloge,

Bloge, gahrlichteit ju Land und, Baffer und unter bofen Brubern; Froft Dige., Deft und bofe Beulen; auch bas peinliche Beimweh fiel juweilen wie ein fcwerer Alp auf die ftablernen Barnifche, prefite fie wie geschmeidige Pappe gufamswen, und fpornte die Roffe gur fluchtigen Beimfehr. Unter biefen Umftanben hatte . Graf Ernft wenig Soffnung, fo eilfertig als er mohl wunfchte feiner Bufage Enu. ge ju thun, und fein ritterliches Schwerdt , breimal gegen bie Saragenen bligen ju laffen, bevor er an ben Rucfjug ins Baterland gebenten burfte. Prei Tagereifen rings ums Lager ber, ließ fich fein arabis fcher Bogenfchuse bliden, die Ohnmacht bes Chriftenheeres lag hinter Bollwert und Schangen verborgen, und magte fich nicht darque berver, ben fernen Beind aufzusuchen, fondern harrete auf die 16gernde Bulfe des ichlummernden Pabftes, ber feit ber ichlaftofen Dacht, welche ben Rreuging angesponnen batte, einer ungeftöhre

ftobreten Ruhe genoß, unb fich um ben Erfolg des heiligen Rrieges wenig fummerte.

In biefer Unthatigfeit, bie bem Beere ber Chriften eben fo unruhmlich mar. als weiland bie bem Beere ber Griechen por bem blutigen doch muthigen Troja, mo ber Belb Achill mit feiner Bundes. bruderschaft fo lange um feine Schone Beiichlaferin Brifeis maulte, trieb driftliche Mittericaft im Lager Boblleben und Kurzweil, die mußige Beit ju todten und die Grillen ju verfcheuchen; die Balfden mit Cang unb Saitenfpiel, wozu die leichtfüßigen Rransofen bupften; bie ernften Sifpanier mit bem Bretfpiel; bie Britten mit bem Sahnenkampf, die Deutschen mit Ochwele. gen und Bechgelagen.

Graf Ernft, ber an all biefem Beit vertreib wenig Gefallen trug, erluftigte i fic

fich mit ber Jagb, betriegte bie Buchfe in ber durren Bufte, und verfolgte bie fclauen Relegemfen in ben verbrapnten Beburgen. Die Ritter von feinem Gefolge icheueten bie glubenbe Sonne am Lage, und die feuchte Dachtluft unter biefem fremben Simmel, und folichen fic feitab, wenn ihr Berr auffatteln ließ : bas her pflegte ihm nur fein getreuer Schilde Inappe, ber flinte Rurt genannt, und ein einzelner Reifiger auf die Jago ju folgen. -Einsmals hatte ibn Die Reigung, Den Bemfen nachjutlettern, fo weit geführt, bag bie Sonne fcon ins Mittelmeer fauchte, ehe er an ben Ruding gebachte. und fo fehr er fich auch fputete bas Lager -14 erreichen, fo überfiet ibn boch bie Macht, eh er dahin gelangte. Gine Erfceinung truglicher Jrrlichter, welche er für die Bachtfeuer des Lagers hielt, ents fernte ibn noch weiter bavon. Da er feis nes Irrthums inne ward, befchloß er une ter einem Kelbbaume bis ju Tagesanbruch

ju taften. Der getreue Rnappe bereitete feinen ermabeten herrn ein Lager von weichem Moos, ber von der Sike bes Lages abgemattet einschlief, che er bie Dand erbob, fic nad Gewahnheit mit bem heiligen Rreus ju fegnen. Aber bem flinten Rurt tam tein Schlaf in die Mu-.gen : et war von Ratur ifo machfam wie ein Bachtvogel, und wenn ihm auch bas Salent ber Bachfamteit nicht mare verlieben gewesen, fo murbe ibn bie troue Gorafelt für feinen Geren munter erani. ten haben. Die Racht mar, wie es bem Rlima von Afien gewohnlich ift . bell und flar, die Sterne funteleen in reinem Brilliantenlicht, und feietliche Stille, mie im Thale bes Tobes, herrichte in ber meiten Ginobe. Rein Bultden athmete. bemungeachtet goß die nachtliche Rublung -Leben, und Erquickung auf Offangen und Thiere. Aber um bie britte Rachtmeche, ba ber Morgenftern ben tommenben Lag vertundete, erhob fich ein Getale in du: fterer

ferer Rerne, gleich einem raufchenben Batofrein; ber fich uber einen faben 266 ffury herabwalgt. Der machfame Knappe horchte hoch auf, und gieng auch mit feinen abrigen Sinnen auf Runbichaft aus, ba fein fcharfes Auge ben Schfeler ber nachtlichen Dammerung ju burchbrins gen nicht vermochte. Er horchte und windete jugleich, wie ein Opurbunb, beint the wehete ein Beruch an, wie ber von wöhlriechenben Rrautern und gerquetichten Grashalmen ; auch fchien 'bas befrembenbe' Berbfe fich immer mehr ju nabern. Et legte bas Ohr aiff bie Erbe, und vernahnt ein Etappein wie von Roffes Sufen, wels des thin auf bie Bermuthung brachte, bas wilbe Beer giebe vorüber. Da überliefs thn mit einem falten Schauer und wanbeite ihn große gurcht an. Er ruttelte beshalb feinen Beren aus bem Schlafe, und biefer mertte balb, nachbem er fich etmuntert batte, bag bier ein anderes alls ein gefpenftisches Abenteuer ju beftes ben

hen fep. Indem der Reifige die Pferde aufgaumte, iles er fich in guer Eil maffe uen.

Die bunteln Schatten fcmanben nnn allgemach, und ber herannahende Morgen farbte ben Saum bes bftlichen Borigonts mit feinem Durpurlichte. Da fab ber Graf, was er geahnbet batte, einen Saus fen Saragenen herangiehen, alle mobigee ruftet jum Streit, um eine Beute von ben Chriften ju erjagen. Ihren Banben ju entfliehen mar teine. Möglichteit, und ber wirthbare Baum im weiten Blachfele be gab teinen Schut, Rog und Mann babinter ju verbergen. Bum Unglud war ber große Baul tein Sippogriph, fondern ein fcwerbeleibter Frieglander, dem nem moge feiner Struftur, bas munichenswerthe Talent, feinen Berrn auf den Bittie chen ber Binbe bavon ju tragen, nicht verliehen war. Darum befahl der manna liche Beld feine Seele in ben Sous Got.

Gottes und ber heilgen Jungfaan, und. faßte ben Entichluß ritterlich ju ferben. Er geboth feinen Dienern ihm ju folgen, und ihr Leben fo theuer ju verfaufen als. fie tonnten. Sierauf fach er ben Friege; lander mader an und feste mitten in bas. feindliche Geschwader, welches fich eines. fo ploblichen Angriffs von einem einzelnen Ritter nicht verfabe. Die Unglaubigen erfchraten und ftoben, auseinander, wie leichte Opreu, die der Wind gerftreuet. Da fle; aber inne murben, daß ber Reind. nicht ftarter fen als drei Salme, wuchs. ihnen der Duthe, und es begann ein une gleiches Gefechte, wo die Tapfgrteit ber Menge unterlag. Der Graf tummelte ach indeffen wader auf bem Rampfplas. herum, die Spige feiner Lange bligte Sod und Berderben auf die feindlichen Beerschaaren, und wenn fie ihren Mann faßte, fo flog er unwiderftebbar aus bem, Sattel. Gelbft den Unführer bes farages nifden Pulte, ber grimmig auf ihn einrenns

renifite ,"ffreitte ber mannvefte Urm bes Grafen ju Boben, und burchfrach ibn, ba er fich wie ein Burm im Canbe maitte, mit ber fieggewohnten Laufe, wie ber Ritter St. Georg ben fchenflichen Lindwurm. Der ffinte Rurt bielt fich nicht minder hurtig. Ob er wohl zum Angriff nicht taugte, fo war er boch ein Meifter ini Rachhauen, und hieb alles in die Pfanne, mas fich nicht zue Behre feste, wie ein Runftrichter, ber bas wehrlofe Sefindel ber Reuppel und Lafe men abmurgt, bie fich jehr fo breufte auf bie letterarifche Stechbuhel magen; und wenn auch suwelfen ein matter Invalide, mit großeni Grimm, wie ein ersofter Dasquillanten und Regenfentenjager, aus entnervter Rauft einen Stein gegen ifft foleuberte, fo ließ et fich bas nicht ans fechten: benn er mußte mohl, daß feine eiferne Sturmbaube nebit bem Barnifd, einen maßigen Burf wohl ertragen tonne te. Auch der Reifige that foin Beftes, reine

seine Bahn-um fich ber zu machen, und bielt dabei feines Berrn Ruden frei. Bie aber neun Bremfen bas ftartfte, Pferd, vier Stiere ber Raffern einem efritanischen Lowen, und, gemeiner Sage, nach, eine Rauferette einen Erzbischoff, übermaltigen und beswingen tonnen, bae won berg: Maufethurm im Mein, laut Bubnern, tunbig Beugniß giebt: fo murbe ber Graf von Gleichen, nach einem vitterlichen Gefichte, von ber Babl ber Leinde aud, endlich übermannet. Gein Arm ermubetet Die Lauge war gerfplittert, bas: Somerds; geftampfe, und fein : Roff Britichelte, muf. bem mit Reindesbint. getundten Softachtfelbe. Des Ritters Raft war bie Lofung bes Singen; hundert eile ffine Armenfedunten aufrihn eing bad. Somerbe ihm ju entringen; und feine Sand hatte jum Biberftande feine Rrafs te mehra : Go bald .. ber : finde . Rurt ben . Mittef fullen finb. entfiell ifm auch ber Duth juth jugleich ber Streitbammer. ar Ebeil. mit

mit batt er bie Suragenenschadet so meb fterlich zeihammert hatte. Er ergab sich auf Distretion und bat flehentlich um Quartier. Der Reisige ftand in dumpfen hinbruten da, verhielt fich leidend, und erwartete mit stierischer Gleichmathigtvis den Schlag einer Streittolde auf seine Grürmhaube, die ihn zu Boben fturzen wurde.

Die Saragenen waren indeffen menschlichere Stoger, als die Ueberwum denen hoffen durften; sie begnügten sich die drei Kriegsgefangenen zu entwassun; sine ihnen am Beibe Schaden noch beid zu thun. Diese milde Schönung was eben teine Reyung der Menschweliebe, sondern nur Rundschaftwarmherzigbeitz von einem erschlagenen Feinde ist nichts auszusverschen, und die Absicht der ftreisen den Hoede war eigentlich, von dem Bue stande des affisstischen heeres keit Proies mais sichere Kundschaft einzuziehen,

Machbem bie Gefangenen verhört waren, wurden ihnen, nich affatischem Rriegsaco brauch; bie Stlavenfeffeln angelegt, und weil eben ein Schiff nach Alexandrien fo geifertig lag, fchiefte fie ber Bei von 26 bob jum Solban von Egypten, um am Pofe thre Ausfage von der Beschaffenheit Der deiftlichen Beeresmacht ju beftatigen. Das Gerucht von der Lapferteit. Des wacfern Rranten mar bereits vor feiner Antunft, bis ju ben Thoren von Große faire erfchollen, und ein folder ftreithe rer Rriegsgefangener batte in ber feinblie den Sauptstadt mobi eben bie pompofe Aufnahme verdienet, welche ber gwolfte April bem Gallifchen Seehelben \*) in Loudon erwarb, mo die frohe Ronigeffadt fich metteifernd bemubete, bem Uebermunbenen die Ebre bes Brittifchen Triumphs empfinden ju laffen; doch ber mufelmannifche

<sup>\*)</sup> Graf von Graffe.

mifche Gigenbuntel läßt frembem Berdienst feine Berechtigfeit wiberfahren. Ernft murbe in bem Aufjuge eines Baus gefongenen, mit fcweren Retten belaftet. .in ben vergitterten Thurm gefperrt, wo die Staven bes Solbans pflegten aufber wahret ju werben. Sier hatte er Beit und Duge, in langen peinlichen Rachten und einsamen traurigen Tagen bas eberne Schickfai feines gutunftigen Lebens Aberbenken; und es gehorte oben fo viel Duth und Stanbhaftigfeit baju, unter biefen Kontemplationen nicht ju erliegen, ale fich mit einer gangen Sorbe ftreifen ber Araber auf dem Schlachtfelbe herum gutummein. Oft fcwebte bas Bild feiner ehemaligen hauslichen Gludfeligfeit ihm vor Augen, er bachte an feine holbe Bei mabin und an die garten Sproffen tem fcher Liebe. .. Ich! wie verwunsche er die ungladliche Fehde ber beiligen Rirche mit bem Gog und Magog in Drient, bie ihn des glucklichen Loofes feines Erbenlebens

beraubt, und an unausibsliche Staven tetten gefesselt hatte! In diesen Augen bliden war er oft der Verzweislung nahe, und es fehlte wenig, daß seine Frommigeteit an dieser Rippe der Ansechtung nicht scheiterte.

Bu Lebzeiten Graf Ernfis von Gleie den, trieb fich unter ben Anefboteniagern eine abenteuerliche Gefchichte herum, von Bergog Seinrich bem Lowen, Die bamaler gle eine bei Denfchengebenten vorgefalle ne Begebenheit, im gangen beutfchen Reis che großen Glauben fand. Der Bergog, fo erzählt die Bolksfage, wurde auf fein ner Ballfahrt über Deer ins heilige Land, burdy einen fdmeren Sturm an eie ne unbewohnte afritanifde Rofte verfchla gen, wo er von feinen Ungludegenoffen allein dem Schiffbruch enmann, und in bet Boble eines gaftfreien Lowen Obbath und Ruflucht fand. Die Gutmathigfeit bes granfamen Bemobners ben Boble batte aber eigentlich nicht ihren Gib im Den den, fonbern in ber linten Bintertage: et hatte fich auf ber Jagd in den Libifchen Buften einen Dorn eingetreten, ber ibm fo viel Ochmergen machte, bag er fic weber regen noch bewegen tonnte, und naturlichen Fregbegierbe barüber feiner gang vergaß. Dach gemachter Befanntfchaft und gewonnenem mechfelfeitigen Butrauen, vertrat ber Bergog bei dem Ros nia ber Thiere die Stelle eines Meffulaps, und grub ihm mubfam den Dorn aus bem Ruffe. Der Lome murbe beil, und eingebent ber ihm von feinem Baft erwiesenen Bohlthat, verpflegte er biefen aufs befte von feinem Raube, und war fo freundlich und juthatig gegen ihn als ein Schooshund.

Der herzog, murbe aber ber kalten Rache feines vierfüßigen Bigibes gar balb überbrüßig, und sehnte sich nach ben Bleischidpfen seiner ehemaligen hoffuche:

benn

denn er mußte bas ihm jugetheilte Bilbe pret nicht fo nieblich jugurichten, als vorbem fein Mundfoch. Da überfiel ihn bas Seimmeh gar machtig, und weil er feine Daglichkeit fab, jemals in feine Erblande jurud ju tehren, betrübte ibn bas in ber Seele alfo, bag er fichtbar perfummerte wie ein munder hirfch. Da trat ber Berfucher mit ber befannten, an muften Dertern ihm gewöhnlichen Unverfchamtheit ju ihm, in Geftalt eines fleis nen schwarzen Manpleins, melches ber Bergog beim erften Unblick fur einen Orang Utang bielt; es war aber unfer Berregotts Affe, ber Satanas, leibhaftig, grinfete ihn an und fprach : Bergog Beine rich , was jammerft bu? Go bu mir vertraueft, will ich all beinem Rummer ein Ende machen und bich heimführen ju bei pein Gemahl, bag bu noch beut Abend neben ihr im Schloß ju Braunschweig tas felft, benn es ift bort ein berrlich Abend. mabl jugerichtet : fintemal fie mit einem

andern hochzeitet, dieweil fie fich' beines Lebens verziehen hat.

Diefe Depefche rollte wie ein Dom nerfchlag in bes Bergogs Ohren, unb fonitt ihm wie ein ameifchneibiges Schwerdt burche Berg. Buth brannte in feinen Augen wie Feuerflainmen, und in feiner Bruft tobte Bergweiflung. mir ber Simmel nicht, bacht er in bie fem fritifchen Angenblicke, fo mag bie Bolle rathen ! Das war eine von ben perfanglichen Situationen, welche ber ausgelernte pfychologische Taufenbtunftler fo meifterhaft ju nugen weiß, wenn ihm bie Berbung um eine Seele, auf die er it ftern ift, gelingen foll. Der Bergog lege te, ohne fich fange ju bebenten, bie gulde nen Oporen an, gurtete bas Schwerdt um bie Lenden, und machte fich reifefere Burtig Gefell; fprach er, fuhre tia. mich und biefen meinen getreuen gowen gen Braunschweig, the noch der freche Bubl

Buhl mein Bett vestetgt. Wohl! and wortete der Schwarzbart, aber weißt du nuch, welcher Lohn mie für die Uebersfracht gebührt? Foedere was du willst, sprach Herzog Heinrich, es foll dir aufs Wort gewähret seyn. Deine Seele auf Sicht bis in jene Wolt, antwortete Beeb zehul. Es sey! Schlag ein! rief tobende Eisersucht aus Heinrichs Munde.

Sonach war der Kontrakt zwischen beiben Theilhabern in bester Form Rechetens geschlossen. Der höllische Weih verswandelte sich angendicklich in einen Wogel Greif, saste in eine Kralle den Herzog, in die andere den getreuen Löwen, und führte beibe in einer Nache, vom libbs schaute Stadt, auf der festen Erdscholle des Hauzes, welche seihet die lügenhafte Prophezeihung des Zellerseider Schers zu erschützern nicht gewagt hat; dort seine Burde wohlbehalten misten auf dem

bem Marftplag ab unb verfdmanb; gben ber Bachter ins Sprn ftieß, die Mitternachtstunde abjurufen, und ein verichrtes Brautlieb aus ber Mummenfehle ju tarjohlen. Der bergoge liche Pallast und die gange Stadt flime . mette nach, wie ber geftirnte Simmel von bet bochzeitlichen Beleuchtung, und auf allen Strafen war Lerm und Betofe bes frohlockenden Boltes, bas herzustrome se; Die gefchmudie Braut und ben feier. lichen Rackeltang, ber bas Bermablungs feft befditegen follte, ju begaffen. Meronaut, ber von feiner weiten Luftreife feine Ermubung fpurte, brangte fich mit ten im Boltsgerummel burch ben Gingang bes Dallaftes, trat mit Hingenden Operen . unter Beleitschaft bes getreuen Lo. men , ins Tafelgemach , iúcte Schwerdt und fprach : Beran wer tren bei Bergog Beinrich halt, und auf Berrather Rluch und Dold! Bugleich brufte ber Lowe, wie wenn fieben Donner ihre Stimme

Stimme horen lassen, schittelte, bie furche bare Mohne, und reche gornmuthig den Schwanz zum Zeichen des Angriffs empor, Die Zinken und Posaunen verstummten, und ein grausendes Schlachtgetose rausch te von dem Gewühl im Brautsaal zum gothischen Gewölbe hinauf, davon die Mauern drohnten und die Schwellen bebeten.

Der goldgelockte Hochzeiter und die bunte Schmetterlingsschaar seiner Hofiine ge, sielen unter dem Schwerdt des Bergogs, wie die tausend Philister unter dem Cfelektinnbacken in der benervten Faust des Sohnes Manoah, und wer dem Schwerdte entgieng, der lief dem Lowen in den Raschen, und wurde abgewürgt wie ein wehrs loses Lamm. Nachdem der zudringliche Freier nebst der Gespanschaft seiner Edeln und Diener aufgerieben war, und Herzog Beinrich sein Hausrecht auf eben so strenge Manier gebraucht hatte, wie ehedem

ber weife Obiffeus ") gegen ben Bublers flupp ber teufden Denelope, feste er fich wohlgemuth ju feiner Gemahten an Tafel. Die von bem Tobesichrecken, bas er ihr gemacht batte, eben anfleng fich wieber ju erholen. Indem er fich bie Opeifen feinet Dunbtoche wohl fcmeden ließ, bie nicht für ihn jugerichtet maren, marf er einen triumphirenden Blick auf die neute Eroberung, und fahe baß fich bie Bergo: gin in rathfelhaften Thranen badete, melche eben fo gut auf Berluft als Gewinn fich ausbenten ließen. Indeffen ertlarte er fie, als ein Dann ber zu teben mußte, lediglich ju feinem Bortheit, und verwies ihr nur mit liebreichen Borten bie Uebers eilung ihres Bergens, worauf er von Stun**d** 

Ç.

<sup>\*)</sup> So tste jest Sitte im Lande, bas Rus beim rechten Ramen ju netts wen, und keinen griechischen Naman mehr nach romischer Mundart ju verhungen.

Stund an wieber in alle feine Rechte trat.

Diefe fonberbare Gefdichte hatte fic Braf Ernft auf bem Schoofe feiner Ime me gar oft ergablen laffen, nachher aber bei reiferm Alter die Bahrheit berfelben, als ein heller Ropf, bezweifelt. in ber traurigen Einobe bes vergitterten Thurms bilbete fich ihm bas alies, wahl ale moglich vor, und fein fcmantenben Ammenglaube gebieh beinahe jur leberseugung. Ein Cranfito burch big Luft, fcbien ihm bie leichtefte Sache von ber Belt gu fenn, wenn ber Beift der Bin fterniß in fcauervoller Mitternacht, feinen Bledermaussittich bargu herleihon wollte. Ungeachtet der vermoge feiner rettgisfen Grundfabe teinen Abend verabfaumer, ein großes Rreug vor fich ju fchiggen, fo rege te fic boch ein geheimes Berlangen in feiner Geelg, bat namliche Abenteuer gu befteben, ob er gleich diefen Bunfch fich felbst

felbft nicht eingeftanb. Ben inbeffen eie ne manbernbe Maus zwischen ber Berede felung ber Banbe jur Dachtzeit trafpelte, wahnte er flugs ber hollifche Proteus fig. naffre feine bienftfertige Unfunft, und 30 Wellen brachte er icon in Gebanten ben Brachtattord mit ihm vorläufig in Richfigfeit. Alleit außer ber Allufion eines Erdumes, die ihm die fcwindelnde Lufe reife ins beutfche Baterfant vorgaulelte, batte ber Graf von feinem Ammengiauben Reinen Sewinn, als baf er mit biefem Bebantenfpfel ein Dage leere Stunden ausfallete, und, wie ein Romanentefer. fich in bie Stelle bes auftretenben Belden verfeste. Barum fich aber Deifter Abade bon fo untflätig bewies, ba es boch auf eine Geelentaperei antant, und nach allen ' Umftanben bie Entreprife delingen mufter, bavon lafit fich eine ober bie: andere trif tige Urfache angeben. Enfweder mar ber Schubvatron bes Grafen machfamer 416 bet, welchem Bergog Belfitik bie Obbut feiner

Feiner Seele anvertvauer hatte, und wehrs
te träftig ab daß der bose Feind keine Wacht noch Gewalt an ihm sinden konnte; oder dem Geiste, der in der Lust Herrscht, war der Speditionshandel in diesem seinem Clemente dadurch verseidet, daß er von Herzog Heinrich, um die Ab puliree Frache, dennoch geprelle wurdei Domn da es mit ihm zum Abdrüsen kam; hatte des Herzogs Seele so viel gute Werte auf ihrer Nechnung, daß die Zeche auf dem höllischen Kerbholz badurch reiche lich getilget wurde.

Mahrend baß Geaf Ernft; in romaneb then Grillen, einen fcwachen Schein von Hoffnung zur Erledigung aus bem buftern Giewithurme traumte, und auf wenig Augenblicke feines Rummers und Unimuths babei verguß, brachten bie heimkehrenden Biener ber harrenden Geafin die Bow haft zurück, ihr herr feb aus dem Lager verschwunden, die dass fie zu fagen waß

den .. welches Abenteuer ihm ; jugefroffen fen. Einige muthmaßten, er fen ber Raub eines Draden ober Lindmurms morben; andere ein verpeftetes Luftleis habe ibn in ben fprifchen Bufteneien am gewehet und getobtet; noch andere, er fem non einer arabifchen Rauberbande geplam bert und gemordet ober gefangen wegge führet worden. Darin temen alle inbete ein, bas er pro mortuo ju achten aund Die Grafin ihrer ehglichen Gelubbe, giffe und ledig fen. Sie hemeinte ihren herrn auch wirklich als einen Sobsen. Und als thre vermaiften Rindlein in der Unbefangenheit ihres Sorgens : Ach iber fcmargen Rapplein freueten, bie ihnen Mama botte machen laffen, ben aufon Baten, beffen Werluft fie noch nicht fichten .. binier an betrapren: fo jammente es ibr in ber Gdb le, und ihre Augen gerfloffen in Thriben portwehmuthevoller Betrühniß. Aber eine Bebeime Ahndung fagte ihr bemungeachten, ber Graf fep nach aus Reben. Gie upflich

te biefen Gebanten, ber ihr fo mohl that, auch teinesweges in ihrem Bergen : benn Soffnung ift boch bie traftigfte Stuge ber Leidenden, und der fußefte Traum des Lebens. Um diefe ju unterhalten, ruftete fie im Beheim einen treuen Diener aus, und ichicte ihn auf Rundfchaft über Deer ins heilige Land. Der fcwebte, wie ber Rabe ans ber Arche, über ben Bemaffern bin und ber, und ließ weiter nichts von fic horen. Drauf fendete fie einen andern Boten aus, ber tam nach fieben Jahren, nachbem er gand und Meer burchjogen hatte, wieder heim, ohne daß er bas Delblatt guter Soffnung im Schnabel trug. Gleichwohl zweifelte Die ftandhafte Rrau im geringften nicht, ihr herr fen noch im Lande ber Lebenbigen anzutreffen; benn fie vertrauete fest baranf, ein fo gartlicher, getreuer Gatte, tonne unmog. Ifch aus ber Belt geschieben fenn, ohne bei biefer Rataftrophe an fein Beib und feine Rindlein babeim au gebenten, .... Diein sr Ebeil.

ein Angeichen feines Abichiebs aus ber, Welt ju geben. Aber es hatte fich, feit bem Abjug bes Grafen im Schloffe nicht geeignet, weder in ber Ruftfammer, burch Baffengerausch; noch auf bem Goller, burch einen rollenben Balten; noch im Bettgemach, burch einen leifen Banbeltritt, oder durch einen berghaften Stiefelgang. Auch hatte teine nachtliche Wehtlage von ber hohen Giebelginne bes Pallastes ihre Manie herab getonet, noch das berüchtigte. Bogelein Rreibemeiß, feinen graufenvollen Tobtenruf, boren taffen. ,. Aus ber Abwefenheit aller biefer Anzeichen von bofer Bebeutung, folog fie nach ben Brunds faten ber weiblichen Bernunftlehre \*), bie bei dem garten Gefchlechte, auch noch in unfern Tagen, lange nicht fo fehr in Berfall gerathen ift, als Bater Ariftoteles Organon bei bem mannlichen, bag ihr vielgeliebter Chgemahl noch lebe, wir

<sup>\*)</sup> Rodenphilosophie, nach einem vergroberten Ausbruck.

wir wiffen daß diese Rontlusion ihre aute Richtigfeit hatte. Daber ließ fie fich ben unfruchtbaren Erfolg ber beiden erften Entbedungsreifen, beren 3mert ihr wichtis ger war als uns bie Auffuchung ber fub. lichen Polarlander, teinesmeges abichrecten, ben britten Apostel in alle Belt ju fenden. Diefer mar von trager Gemutheart, batte fic bas Oprudlein wohlbemertt: jum Laufen hilft nicht ichnell fenn; barum hielt er bei jedem Birthehaus an, und that fich gutlich. Und ba er es ungleich bequemer fand, die Leute, bei welchen er bes Grafen wegen Dachfrage halten follte. au fich tommen ju laffen, als ihnen in ber weiten Belt nachjufpuren und fie auf aufuchen: fo ftellte er fich an einen Doften. wo er alle Daffanten aus bem Orient, mit ber infolenten Forschbegierbe eines Boliners am Schlagbaume, examiniren tonnte; bas war ber Saven an ber Baf. Benedia. Diefer mar bamals aleichsam bas allgemeine Thor, durch wels **D** 2 desdes bie Pilger und Kreugfahrer aus bem , heiligen Lande in ihre heimath jurude, tehrten. Ob der schlaue Mann das beste voer das schlechteste Wittel wählte, seiner aufhabenden Funktion Guuge ju leisten, das wird sich in der Folge zeigen.

Dach einer febenjahrigen Ruftobie, in bem engen Gemahrfam bes vergitterten Thurms ju Großtaire, bie bem Grafen ungleich langer bauchtete, ale ben beiligen Siebenfclafern ihr fiebenzigjahriger Schlaf in ben romifden Ratatomben, vermeinte er von himmel und Solle verlaffen ju fepn, und verzieh fich ganglich feines Leis bes Eribfung aus biefem trubfeligen Rafich, in welchem er bes wohlthatigen Anblide ber Sonne entbebren mußte, und mo bas gebrochne Tageslicht nur fummerlich burch ein enges, mit eifernen Staben, verwahrtes Renfter einfiel. Gein Teufeleroman mar lange ju Enbe, und bas Bertrauen munberthatige . Bulfe , feines auf bie Schute.

Schubfieligen wog tein Senftorn auf. Er vegetirte mehr als daß er lebte, und wenn er in diesem Austande noch einen Wunsch gebähren konnte, so war es ber, vernichtet zu seyn.

Mus biefem lethargifden Saumel, wedte ihn pibblich bas Raffeln von eis nem Schluffelbund vor ber Ibar feiner Rlaufe. Seit bem Eintritt in biefelbe hatte ber Rertermeister bas 2int ber Schluffel bier nicht wieder verwaltet; benn alle Beburfniffe bes Befangenen giengen durch eine Rlappe in der Thur aus und ein, baber gehordte bas verröftete Colof bem Rapital erft nach langem Biberftanb, vermittelft ber Lockfpeife bes Baumble. Aber bas Rnarten ber eifernen Banber an ber aufgehenden Thur, die fich fcwerfallig um ben Angel bewegten, mar bem Grafen ein lieblicher Ohrenfcmaus fomele genber Sarmonieen gleichwie von Ochopfer-Aranflins Garmonifa. Ein sondungs. Bollog

polles Bergflopfen feste fein frodenbes Blut in Umlauf, und er erwartete mit ungebulbigem Berlangen, bie Botichaft von der Beranderung feines Schicffals; übrigens mar es ihm gleichgultig, ob fe ihm Tob oder Leben, verfunden murbe. Zwei fdwarze Stlaven traten mit bem Rertermeifter bergin, die auf beffen Bint bem Befangnen die Teffeln abpahmen, und ein anderer flummer Bint bes ernften Graubarts, geboth bem Entledigten ihm ju folgen. Er gehorchte mit wantenben Schritten, Die Ruffe verfagten ibm ben Dienft, und er bedurfte ber Unter-, flugung ber beiben Stlauen, um bie fteimerne, Bindeltreppe binab ju toumeln. Man führte ihn vor ben hauptmann ber Befangenen, ber ihn mit frafichem Beficht alfo anredete: Bartnacfiger Rrant. warum haft du verheimlichet, welcher Runft bug erfahren fenft, ba bu in ben Gisterthurm geleget, wurdest ? Giner beiner : Mitgefangenen bat bich verrathen, baff ри

bu ein Meifter font ber Garmerei. Gehe wohin bich ber Wille bes Solbans ruft, richte einen Garten am nach ber Beife ber Franken, und pflege fein wie beines Augapfels, baf bie Gluthe ber Belt barin luftig blube, jum Schmuck bes Orients.

Benn ber Graf nach Paris jum Meftor ber Sorbonne mar wortet worben. fo batte ibn biefer Beruf nicht mehr befremben tonnen als ber, die gunttion eis mes Luftgartnere beim Golban von Egyp. . ten ju verwalten. Er verffand von bet Garinerei fo menia, ale ein Laie von den Seheimniffen ber Rirthe. 3war hatte er itt Baffchland und Rurnberg viel Gab ten gefehen, benn bafelbft brach bie Morgenrothe ber Gartenfunft querft in Dentfchiand an, ob fich gleich ber Garten. furus bet Diurnberger bamale nicht viel boher, als auf eine Bogelbahn und ben Anbau bes remifchen Ropffalate erftrecte. Aber um bie Unlage ber Garten, um bie Pflans

Offangenfunde und um bie Baumguche batte er, nach Standesgebuhr, fich nie mals betummert, noch feine botanische Renntnif fo weit getrieben, bag er von ber Blume ber Belt Dotig genommen batte. Er wußte auch picht, nach welcher Methode fie wollte behandelt fenn; ob fie mie bie Moe, burch bie Runft, ober wie sine gemeine Ringelblume, allein burd die wirkfame Datur jum Blor muffe ge bracht werben. Gleichwohl wagte er es micht, feine Unwiffenheit ju betennen. pher bas ihm jugebachte Chrenamt, auszufchlagen, aus gegrundeter Beforgnif. burd eine Baftonade auf die Fußsohlen von feiner Amtstuchtigfeit aberzeugt ju werben.

Es wurde ihm ein angenehmer Park angewiesen, welchen er zu einem europaischen Luftgarten umschaffen sollte. Diefer Plat hatte entweder von der freigebigen Mutter Natur, oder von der Sand ber altern Kultur eine so gludliche Anlage

und Ausschmudung supfangen. bef ber nene Abdolonymus, mit aller Anftrengung feiner Sinne, teinen gehl ober Mangel baran mehrnehmen tonnte, ber einer Berbefferung bedurft hatte. Budem ermedte der Anklick der lebendigen und wirtfamen Ratur, beffen er feit fleben Sahren in bem buftern Rerter batte entbehren muß fen, feine ftumpfe Sinnlichteit auf eine mal fo machtig, bag er aus jeber Grase blume Entzuden einfog, und alles um fich her mit Bonnegefühl betrachtete, wie ber gerfte Menfchenvater im Parabiefe, bem auch ber fritifche Gebante nicht eins . Lam, . etwas an bem Garten Gottes meis ftern ju wollen. Der Graf befand fich baber in feiner geringen Berlegenheit, wie er mit Ehren des ihm geschehenen Auftrogs fich entlebigen wollte; er beforgte, jede Beranderung marbe ben Barten einer Ochonheit beranben, und wenn er ale ein Stumper erfunden murbe, barfte

barfte er mohl wieber in ben Gitterihurm wandern muffen.

Da ihn nun ber Schrif Riamel. Dberintenbant ber Garten und Ravorit Phes Goldans, fleifig antrich bas Bett ju beginnen, forberte et funfzig Stlaven, beren er jur Ausführung feines Entwarfs Benothiget fen. Des folgenden Tages, 'bet fruhem Morgen, maren fie alle jur 'Sand, und paffirten bie Dufterung vor ihrem neuen Befehlohaber, ber noch nicht wußte, wie er einen einzigen befchaftigen Follte. Aber wie groß mar feine Freude, 'all er ben flinten Rurt und ben fcwer-'fullgen' Reifigen, feine beiben Ungfücks. aefahrten; unter bem Saufen anfichtig wurde. Ein Centnerftein fiel ihm badurch vom Bergen; bas Schwermuthes faltchen verschwand von der Stirn, und 'feine Augen wurben' macker, als wenn er feinen Stab in Bonigfeim getaucht und bavon gefoftet hatte. Er nahm ben getreuen

treuen Rnappen beifeits, und offenbarte ihm unverholen, in welches beterogene Clement er durch den Eigenfinn des Schickfals fep verschlagen worden, worin er meder ju fcwimmen noch ju baben miffe; auch feps ihm unbegreiffich, welcher rathe felhafte Digverftand fein angebohrnes Mitterschwerdt mit bem Spaten verweche felt habe. Dachbem er ausgerebet hatte, fiel ber flinte Rurt mit naffen Angen ihm ju Ragen, erhob feine Stimme und fprach: Bergeihung lieber Berr! 3ch bin Urfacher eurer Betummernig und eucer Befreiung aus bem fcanbiichen Gitter. thurm, ber euch fo lange Beit gefangen bielt. Burner nicht, bag euch ber unfchulbige Betrug eures Rnechtes: baraus errettet hat ,.. freuet euch vielmehr, bag ihr Gottes Sonne wieder über eurem Saupte leuchten febet. Der Golban bes gehrte einen Garten nach ber Beife ber Franten, und ließ tund thun allen gefangenen Ehriften, die im Bajam maren,

ber folle Gervortreten und großen Lohns gemartig fenn, fo ibm bas Beginnen gebeifen marbe. Das unterwand fich nun feiner von allen; ich aber gebachte an eure schwere Saft. Da gab mir ein guter Geift ben Eng ein, euch für einen Deifter im ber Gartnerei ju vertunbichaf. ten, fo mir auch trefflich gelungen ift. .Mun gramt euch nicht, wie ihre anftellen moget, mit Ehren ju beftehen: bem Gob ban luftet, nach ber Beife ber Großen in ber Belt, nicht nach etwas beffern ats er fcon bat, fonbern nach etwas aus bern, bas neu und feltfam fep. Darum muftet und mublet in diefer herrlichen Mue, nach eurem Gefallen, und glaubet :mir, alles was ihr thut und vornehmet, wird in feinen Augen gut und recht fepn.

Diese Bebe mar bas Raufden einer murmelnden Quelle, in den Ohren eines ermatteten Banderers in der Bufte. Der Graf schöpfte daraus Labfal für seine Seele,

Seele, und Muth bas mifliche Unterneh. men fanbhaft ju beginnen. Er legte auf gut Glud, ohne Plan, bie Arbeiter an und verfuhr mit dem wohlgeordneten, fcattenreichen Part, wie ein Rraftgenie mit einem veralteten Autor, ber in feine fcopferifden Rlauen falle, und fic ohne Dant und Billen muß mobernifren , bas heißt, wieder lesbar und genugbar machen laffen; ober wie ein neuer Dabagog, mit ber alten Lehrform ber Schulen. warf bunt burch einander, was er vorfand, machte alles anders und nichts bef fer. Die nubbaren Fruchtbaume rottete er aus, und pflangte Rosmarin und Balbrian, auch auslandische Bolger', ober geruchlofe Amaranthen und Sammetblumen an ibre Stelle. Das gute Erbreich ließ er ausstechen, und ben nachten Boben mit buntfarbigem Rieg überführen, wel. chen er forgfaltig feststampfen und ebnen ließ, wie eine Dreschtenne, daß tein Graslein barinne murgeln konnte. Den gangen

ganzen Plat schieb er in mancherlei Ters
raffen, die er mit einem Rasensaum, umfaßte, und zwischendurch schlängelten sich
wunderbar gewundene Blumenbette, in
mancherlei grotesten Figuren, die in einen
stinkenden Buchsbaumschnörkel ausliefen.
Weil auch der Graf, vermöge seiner bos
tanischen Unkunde, die Zeit zu fäen und
zu pflanzen nicht in Obacht nahm: so
schweckte seine Gartenanstalt lange Zeit
zwischen Tod und Leben, und hatte das
Ansehen eines Aleiderbesabes a seuille
mourante.

Scheit Riamel und felbst ber Solonan ließen den abendlandischen Gartensschöpfer gewähren, ohne durch ihre Daszwischenkunft, oder ihr diktatorisches Gutachten ihm das Konzept zu verrücken, und durch zu frühzeitige Kritteleien den Gang des Gartengeniewesens zu unterbreschen. Und daran thaten sie weislicher als unser vorlautes Publikum, das von der

befannten philantropifden Ederfaat, nad ein Daar Commern, gleich hohe Giden . erwartete, aus welchen fich Daftbaume zimmern ließen; ba boch bie Pflanjung. noch fo gart und fcwach mar, baß fie eis. ne einzige falte Dacht batte ju Grunde richten tonnen. Aber nun beinahe in ber Mitte ber zweiten ablaufenden Detade, von Jahren, ba bie Erftlingefruchte mohl, mußten überreif fenn, wars mohl an ber Beit und Stunde, daß ein beutscher Rias, mel mit ber Frage hervortrat : Pflanger, was ichaffit du? Lag feben, mas bein Rejolen, und das lante Getofe beiner-Schuttfarren und Radeberren gefruchtet bat? Und wenn benn bie Pflanjung fo ba ftunde, wie die im Bleichischen Garten ju Großtairo, mit traurendem Blatt: fo batte er mohl Bug und Dacht, nach billiger Burdigung ber Cache, wie ber Sheit ftillfdweigend den Ropf ju fout. tein, amifchen ben Bahnen hindurch über ben ; Bart ju fpucten, und bei fich ju geben-· ten :

ten: fonach hatt's auch tonnen beim 261s son gelaffen werben. Denn eines Lages, ba ber Luftgartner feine neue Schopfung mit Bohlgefallen überfah, felbft über fich tunftrichterte und urtheilte, bas Bert lobe ben Deifter, und im Gangen genommen, fem alles beffer ausgefallen, als er felbft anfangs geglaubt hatte; indem er fein ganges Ideal nor Augen batte, micht nur fab, was da war, auch, mas noch bataus werben, tonnte: trat der Oberintendant und Kavorit des Gotbans in den Garten und fprach: Grant, was ichaffft bu? Und wie weit ift es mit beiner Arbeit gebieben ? Der Graf mertte wohl, bag fein Runftprobutt jest werbe eine ftrenge Cenfur paffren muffen, inbeffen mar er auf biefen Rall langft vorbereitet. Er nahm alle Gegenwart bes Beiftes jufammen, und fprach mit Butrauen auf fein Bandewert: tomm herr und fiehe! Diefe vormalige Bilbnif hat ber Runft gehorcht, und ift nach

Ome-Moraf: Bes Barabiefes, ign eife nem Mighenber unigeffingfene merben ; weile des die Souris \*) nicht verfdmaben marten, und Gidfeitigit :ja wahlen?' Det Scheit; bee itibel ungeblichen Aniftieb mit folder fcheintimen Barme unt Omitge finteleie went betriffinithbunge feinet : Latente fpelochen : hotte; : and , bent idberfine, bed Rugh ite feiner Sibhare bogh ibefere Cins Achten gutrauen mußte als fich felbft, hielt met Denfermbrießt rfeines :: Die fie fruitites ant wen gangem Anfinis guetell. Oursefeine time wiffenheit nicht blos ju geben gimmesforbee fcheiden, foldes feiner Untunde des auso landifden Gefdmacke: puppideetban; und Die Sache felbft auf ihrem Berth und binderthe berhoen jut' loffene Witigwohl Bounte ers fichundentuenthalten; elnige grein gen: gurifeines i Billehrung, an iben : Ggetend nand lag batt , bort ber Deriente facten 🚽 warn bud 🐇 i .... 155344

<sup>\*)</sup> Die Gefellfchafterinnen ber ftenmen Dufelmanner in jener Belt.

fatrapen gelangen ju laffen, woranf biefer ihm die Answort nicht fonlbig: blieb.

Be find die herrlichen Fruchtbanner geblieben, fleng der Gafeit an, die auf diefer Ganbebent frunden, von rothem Pfirfchen und fagen Limonion balaftet, die bas Ange eigöhten, und den Luftwandelne ben jum erfrifchenden Genug einladeten ?...

" Die find Indgefamt bei ber Erber weggehanen "baß ihre Statte nicht mohr

## Und waterm bad?

Biemt fich folder Erd von Blasmen wehl in ben Luftgarten bes Bobbans, Die ber gemeinfte Barger von Kairo in feinem Garten hegt, und von beren Brüchten ganze Efelsladungen zum Wetkauf ausgebothen werden?

٠,

Bat bemog bich, ben luftigen Dab bet und Samarinden Sain ju verwüsten, ber bes Bandrers Schub war bei fconte fer Miragigiut, und ihm anter bem Ges walbe feiner belaubten Aefte Schatten und Ergnickung gab?

52. 3, Bas foll der Schatten einem Cam sen; der, fo lange die Sonne feurige Strafien schießer, veröbet und einfam ift, send nur vom fühlen Abendwinde gefch cheit, kulfnmische Wohlgerache daftet? "

Ther bedeette biefer hain nicht mit einem undurchdringlichen Schleier, die Geheimniffe der Liebe, wenn der Soldan, von den Reigen einer zirtaffischen Stlavin bezaubert, feine Zärrlichteit den eiferfücha tigen Augen ihrer Gespiellunen verbergen wollte?

35 Einen undurchfichtigen Schleier, bie Bebeimniffe ber Liebe ju bebeden, gewähr

Warmit haft bir übere Guises mib Prop; ber auf ber Mourer wachft je baber gepflanger, wo vorher bas tofiliche Ball famftdublein was Mercen billheit &

"Beil der Soldan keinen arabischen, sondern einen europäischen Garten wollte. In Bassasab, aber und in den bend foen finn Barten ber Ruenberges, reifen teine Patteln, noch gedeihet dasolift das Bajfamftsithlein aus Wecca, "

Gegen dieses Argument ließ fich teie we Sinwendung weiter machen. Da wes ber der Scheit, noch irgend einer der Seie den \*) aus Rairo in Rurnberg gewesen war, so mußte er die Dollmetschung des Giartens aus dem Arabischen ins Deutsche, auf Treu und Clauben dahin nehmen. War tannte er sich nicht hereden, daß die Gartenresormation nach dem Joeal des won dem Propheten den glaubigen Pulele mannern verheißnen Paradieses sollte ausgestühret sein; und angenpnymen, daß eif mit dieser Angabe seine Richtigkeit hatte, persprach er sich von den Fronden des zus tuns

<sup>\*)</sup> Bu Beiten bes Grafen von Gleichen war es gewöhnlich, ulle Richtdriften, :: foiglich auch bie Muhummebaner, Deiben ju nennen,

kanftigen Lebens eben teinen fonberlichen Troft. Er tonnte baher wohl nichts and bere thun, als obenerwähntermaßen ben Ropf schütteln, tontemplativisch zwischen ben Zahnen hindurch über ben Bart fpute ten, und gehen, woher er getommen war.

Der Solban, welcher damals über Egupten herrschte, war der wadere Mas let al Aziz Othmann, ein Sohn des bes rühmten Galadins. Den Beinamen des wackern hatte er mehr den Talenten für seinen Harem, als den Eigenschaften des Gemüths zu verdanden: er hatte sich in der Propagation seines Geschlechtes so thatig und wacker bewiesen, daß, wenn jeder seiner Prinzen eine Arone hatte trasgen sollen, die Konigreiche aller damals betannten brei Belttheile nicht waren hins reichend gewesen, sie damit zu versorgen. Seit seizehn Jahren aber war, in xinem beißen Sommer, diese fruchtare Quelle

verficet. Ardulein Melechfala befolof bie fange Reihe ber folbaniften Deszendens und nach bem einftimmigen Beugniß bes hofs, war fie bas Rleinob in biefem aabireichen Blumengewinde, und genoß auch reichlich bes Borrechts ber lehtge Sohmen Rinder, ber Prabilettion vor ab Im andern. Dierzu tam, baf fie bie eine aige lebende von allen Löchtern bes Gob band war, und baf bie Datur fie mit fo wielen Reigen andgefteuert batte, bag: biefe felbit bas vaterliche Auge entradten. Denn bas muß man überhaupt ben orienealifchen Deinzen laffen, bag fie, in Roquia, et ungleich meiter in, ber, weiblichen Schönbeitstunde, gebracht, haben, als um fere abendlandifchen, die ihr unguverlaffe ges Rennerange, was biefen Duntt betriffe, van Beit ju Beit verrathen \*). Das Fraufrin mar ber Stols ber folbanie fden.

<sup>4)</sup> Journal ber Woben, Junius 1786.

ichen Kamilie, felbit ihne Bufber wetteb ferten in ber Aufmertfambeit gegen bie seizende Someffer, und sin bem Beffre ben, ihr Achtung und: Buneigung, ju beweisen, es einander zwoorzuthun. ernfte Dipan erwog oft in politischen Ronfultationen, welchen Buingen man. vermbie des Bundes ber Liebe. durch : Ab an bas Intereffe bes Egyptifchen Stanus verfnupfen tonnte. Indeffen ließ bas det Bater Golban feine geringfie Gorge fent. und war nur unablaffig. barauf bebacht. ber Liebfingstochter feines Bergens jeben Bunfd ju gemahren, und ihre Geele im mer in einer beitern Stimmung ju erhab ten, bamit ber reine Borigont ihrer Stirn durch tein Boltchen getrabet murbe.

Die ersten Jahre der Kindheit hatte bas Fraulein unter der Aufsicht einer Ams me zugebracht, die eine Christin und wälscher Abkunft war. Diese Sklavin wurde in früher Jugend) durch einen Sees

Mannauber andeber Berbarel wim Stram De ihrer Baterfladt weggeraubt, in Alexane brien vertauft ... gieng burch handel und Manbel beseihft; aus einer Dand in bie mibere, and fo gelangte fie endlich in ben Dallaft des Soldans von Egypten, wo ibre nahrhafte Leibestonftimeion ihr ju dem Amer verhalf, bem fie mit aller Ch pe vorftund: Db. fie gleich micht fo get Sangreich war, wie die Amme bes galle Ichen Thronerben, Die für gang Berfattes die Lofung junn Chorus gab, wenn fle mit meladifter Rebie, ihr Malbrough s'en vanten guerre intonirie; fo hatte de bie Magur burd eine befto gelanfigere Bunge bafür fentiem entichabiet. Sie wußte fo wiel Bofdichten und Dabrchen. wie die icone Scheherajabe in ber tam fend und einen Dacht, womit fic, wie de fdeint, die foldanischen Sippfchaften in ber Berfebloffenheit ber Berails gern anterhaben faffen. Die Deinteffin wenim Rene fand nicht taufend Dachte, fondern taufenb

wufend Boden lang baran Goffmad, und wenn ein Dabden einmal ju bem Alter von taufent Bochen gelange ift, fo genüget ihr nicht mehr an fremben Em gablungen, fie finbet nun in fich Stoff. vin eignes Befdichtden angufpinnen. Sim ber Bolge vertaufchte bie weife Amme ibre Rindermabochen mit ber Theorie europasfcher Sitten und Gewohnheiten, und weif fie felbft noch viel Baterlandeliebe begte, und in ber Bundderinnerung an daffelbe Bergnagen empfant: fo follberte fie bent Ardulein bie Borgige von Balfcland fo malerifth, bag bavon bie Phantafte ihrer garten Pflegetachter erwarmt wurbe, web den angenehmen Einbend fie nachher nie' wieder aus bem Gebachmis verlohr. 300 mehr Frankein. Melechfala heranwuchs. befto mehr muche mit ihr die Liebe jum euslandifchen Dub, und ben Gerathicafe sen bes. bamals noch gar befcheibenen em eophischen Lugus, und ihr ganges Betragen aftete mehr nach europalither Gine, alt ben Gebranden iftes Materlanbes,

Sie war von Bugenb auf eine große Blumenfreundin, ein Theil ihrer Befchafe tigung beftant barin, nach arabifcher Bee wohnfielt bebeutfame Straufiden und Reange ju binben, burch welche fie, auf dine Marffinnige Art, bie Gefinnungen ihres Bergens offenbarte. 3a fie mar fo erfindungsreich, baß fie gange Gentengen. auch Sittenfprüche bee Rovans, in einer Bufainmenreihung von Blumen von veis -finiedenen Gigenschaften, oft febr giadlich auszubracken vermochte. Gie ließ bernach "thren Gefpielinnen ben Ginn Davon ete sachen, weiche birfen foiten verfehiten. De formte fte eines Lages, aus Chalose Donifcher Lochnis, Die Geftalt eines Dem gene, umfaßte biefes mit weißen Mofen und Liljen, befoftigte barunter zwei eme porftvebenbe Ronigetergen, bie ein herrlich gezeichnetet Anemanenratlein eingefchloffen. anb

mit alle thee Frauen fprechen, ald fie il nen bas Blumepoppinde vorzeigte, eine fimmig: Unfchulb bes Bergens ift uber -Gebunt und Schonheit erhaben. Oft be-Schentte fie ihre Otlavinnen mit frifden Dtraufen, und biefe Blumenfpenben ent Sielten gemeiniglich Leb ; ober Tabel for bie Empfangenin. Ein Krang von Blatterrofen befchamte ben Leichtfinn; bie ftrog. genbe Mohnblume Dantel und Etreifeit; ein Strauf pon Boblgeruch buftenber Sabzinten \*), mit herabfintenden Glode din , panegprifire bie Befcheibenheit: bte Solpfilie, melde ihren Bifthenteld bet Compenuntergang verfchieft, fluge Borficht; die Meerwinde \*\*), frafte die Liebes bienerei, und bie Bluthen bes Stechanfels mehft der Beitlofe, deren Wurgel vergifest Sofen Leumund und beimlichen Reib.

Bater

<sup>\*)</sup> Der eigentliche altbeutsche Mame ber Spaginthen.

<sup>\*\*)</sup> Convolvulus marinus.

204 Mater Debenann vergubate: fich durig che: ben fcharffeinigen Spielen, ber Phayen: fo feiner reinenden Cochter .. tob et gleich. wentg Cafent befaß, diefe mibigen Bievegenochen felieft Ju vottgiffern ... unb oftemidtwir Raibe feines gangen Dipans pflägen. mufter bire Doutung midfitfanben: 3hnt; mariber eroterifde Giefdinad ber Driner gaffin micht verbargen; wift bie beit folliches Det: Winfeldinnet Lemnte ret hierin nicht mich the fompathillten; aber, als, ein nachfichen riger Jund. gartiichet Battet, fuchte er gleichet webt micht, biefe Bieblingunelgung; bet, Boltspeffin fatt unterhaften als fie gie por toobisiden. Er werfiel baranf. that Blish minitebhaberet mit ber Abrilobe jum Moges Edublichen git verbinbaren, und einen Ginen tau thin Befichmant ber Affeitblattbet ifft, sing rteboth an Miffen. Diefet Ginfaft Bunte) the to west musgesonnen, bas er teinen, Mattiblief verabfitamen, folden felnett! Gemeling bem Scheit Riamel miejuthele leng und ihm aufe forbatfelinfte wir Muse: fabrung

Miteune du Seingen: "Der Scheif !! bet wohl wußte, die bie Witnfibe feines Berin får thu Befehle maren, benen er: wine Biberrebe geborden mußte, mitere: wand fich micht. ihm: bie Dambieriafeiten entaegen ju fellen, bie de bei ber Gade fend. Er felbit butte ife wenig 3bee von bet Einrichtung wirds ewespatichere Baret tens . fale der Bolban feibft; " wind trifft; eting Raito war ihm teine Wenfch Seliffing: bein et hertaber batte gu Mathe gieben Minnes. Derann flef er unter ben: Chris. Renfflaven mad vineth Guttenverfanbigen Terfine , und ban bing um gerabe augeband mmeden Dann, ber fom aus ber Bom: logenheit heifen follte. Alfo wars toler Manber, baß ber Scheif gar bebenflichi ben Roof fchatteite, ba er bie Proutbut: ber Gattenverbefferund in Mugenfebring milim ? bent er fachtete, wenn fie benn) Gothun fo wenig behagte als ihm felbft. fo burfte er wohl ju fcwerer Berantpore. tung gezogen werben, und jum minbeffett durfte

Adefer es min fotte Gamptingschaft gerhan

Bor ben Augent bes Soft war biefe Bartentultur bisher als ein Geheimnißtraftiret worbert, affen Bebienten bes-Derails mat ber Gintritt unterfagtes Det Solvan wollte bas Rraufein, bei bet Beier thres Geburtstages, mft biefem Ges fichente aberraften, fie in Donn babin fabren, und ihr ben Garten jum Gigene bum übergeben. Diefer Lag tudte mun beran, und Ca Sobeit trug Berfangen, vorhet alles felbit in Augenfchein gut nebet men, fich bon ben neuen Antogen unterbicheen gu laffen, um fich bas Bergnagen gu verfchaffen, der fchanen Detechfala Die fonberbaren Ochonheiten bes Gartens vorbemonftriren ju tonnen. Er that bem Sheit bavon Eroffnung, dem dabei nicht wohl ju Duthe mat, ber befmegen auf eine Schubrebe bachte, wobutch et ben Roof aus ber Schlinge ju gieben ber meinte.

meinte, "wenn ber Golben fic mifffille aber bie Bartenanftalt vernehmen laffet follte. Beberricher ber Glaubigen, wollte er fagen, Dich Winhitf bie Richtlichnur meines Bangen, meine Bie :imimimime him bu:sfin leiteft ,: und meine dant fale full was dat the venuentite . De wollers einen icharten : nach ber Weifte ber Rad ten : bier fieht er vor beinen Augens Diefe: unaufchiachten Barbaren : wiffat nichts als burftige Gandwuften ihervorzie bringen , bie fe in frem raufen Betete lambe, : 100 teine Dattel noch :: Limoniel reift: und me es weber Rolef noch Bohow bab \*) giebt., mit Gras und Unfraut ber mflaitzeite" Denn der Kluch des Dempfiche tan ftant mis enger Unfruchtbarteie bie

<sup>\*)</sup> Ralaf, ein Strauch, aus besten Biuthen ein Wasser gezogen wird, bas mit unferm Riefer openent, und bluthen: Wasser übereinfommt, und in Sausturen häufig gebraucht wird. Bahbbab, eine Frucht, weiche bie Egypter feht lieben.

Anen der Unglambigen, und giebt ihnen nicht zu toffen den Vorfchmack des Paradiefes, durch den Wohlgeruch des Balfamftandeleins aus Wetta, noch durch den Genus würzhafter Früchte.

Der Tag begann fich bereits zu neis gen, da bet Soldan, allein von bem Scheit begleitet, in den Garten trat, woller Erwartung, was er da für Bunverdinge erblicken wurde. Eine wette freie Unssicht, über einen Theil der Stadt, und über die Splogelstäche des Milstrohms, mit den daranf hin und herfahrenden Muchernen, Schambecken und Scheos rneonen \*), im hintergrunde die himmels anstrebenden Ppramiden, und eine Kette von blauen, mit Dust umflossenen Ses bürgen erdsinete sich auf der obern Ters rasse seinem Auge, das nicht mehr durch

bent

<sup>\*)</sup> Berichiebene Arten von Milfchiffen.

ben undurchfichtigen Palmenhain gehalten Bugleich wehete ihn ein erfris fcendes Luftchen un, bas ihm wohlthat. Eine Menge neuer Gegenftande brangten fich ihm auf, von allen Seiten ber. Der Garten hatte freilich jest eine wilbs fremde Anficht gewonnen, bag ber alte Dart, in welchem er von Rindheit auf. geluftwandeit, und ber burd fein ewiges. Einerlei feine Sinnen lånast ermübet hatte, nicht. mehr ju erfennen mar. - Der fchlaue Rurt hatte wohl und weislich geurs theilet, ber Reig ber Meubeit werbe feis ner Birtung nicht verfehlen. Der Solban prufte die Gartenmetamorphofe nicht mit ber Einsicht eines Renners, fondern nach bem erften Gindruck auf die Sinnen, und weil diefen bas Ungewöhnliche fo leicht jum Rober bes Wergnugens bienet, fo fchien ihm alles gut und recht ju feyn, wie er es fand. Selbst bie trummen uns fymmetrifchen Gange, mit festgestampftem Rieß belegt, gaben feinen Sugen eine elas stifde

ftische Kraft, und einen leichten festen Gang, da, er sonst gewahnt war, nur auf weichen persischen Teppichen, ober auf grünen Matten zu wandeln. Er wurde nicht müde, die labyrinthischen Gänga zu durchtreuzen, und bezeigte besonders seine Zufriedenheit, über die Flora der mannichsaltigen Grashlumen, die aufs sorgfästigste kultiviret und gewartet wurden, ob sie gleich jenseit der Mauer, freiwillig eben so gut und in größerer Menge blüheten.

Nachdem er sich auf eine Ruhen. bank niedergelassen hatte, sprach er mit heiterer Miene: Klamel, du haft meine Erwartung nicht getäuschet, ich dacht es wohl, daß du mir etwas Sonderbares aus dem alten Park schaffen würdest, das von der Landessütte abweicht, darum soll dir mein Wohlgefallen unverhalten bleiben. Welechsala mag dein Werk, für einen: Garten nach Art der Franken dahin nehe:

Da ber Gdeif Feinen Defpotent aus bem Cone teben hotte, wunderte er Ach bas, bag alles fo gut gieng, freuete-fich, baß er feine Bunge gefchweis get, und feine Bottlage nicht hatte laut werben faffen. Er bemortte balb, baß ber Solban alles fur feine eigne Erfins Dung atigunehmen fchien, baffer brebete et bas Ruber feiner Onaba fluge nach bem ganftigen Luftlein, bas in feine Segel bließ, und redete alfo. "Großmachtiger Beherricher aller Glaubigen, bu follft mifs fen, baß bein gehorfamer Stlav Tag und Racht barauf gefonnen hat, etwas Unerhorres . Dergleichen in Enppten noch nie if gefehen worden, aus diefem alten Dattelbain .. nad beinem Bint und Willen hervorzubringen. Es ift obne Zweifel eine Eingebung bes Propheten gewefen, daß ich baranf verfallen bin, nach bem Ideal bes Paradiefes ber Glaubigent: meinen Plan angulegen, benn ich vertrauete barauf, daß ich foichergeftalt bie' Meis

Meinung beiner Soheit nicht verfellen warde." Der gute Goldan batte von bem Paradiefe, ju beffen Befit :mr., nuchr bem Laufe ber Ratur, aben teine allguentfernte Anwartschaft zu haben fichien, von je ber to verworrene Beariffe gehabt,' ale unfere aufunftigen Simmelebarger von bem Que fande und der Befchuffenheit ben himmilis fchen Berufalenes; ober eigentlich hattet er; wie alle Gluckstinder, die in ber tinters welt fich wohl fenn laffen, um die Ause fichten in eine befre Belt fich nie befammert. Es fcmebte baher jebergeit. wenn ju einmat ein Iman ober Derwifth, aber fonft eine religiofe Derfon bes Daras biefes ermannte, bas Bilb bes alten Paris feiner. Phantaffe vor, und bort war eben nicht fein Lieblingsaufenthalt. Sest murbe feine Einbildungsfraft auf eime gam andere Borftellung gefteuett, bas mene Bild feiner: jufunftigen Soffnung, erfallte feine Seele mit freudigem Entpite. ten, wenigstens vermubett er pun, bas 4. 1. 11 Para,

Batables möchte boch wohl anmuthiger fenn, als er fiche bisher vorgestellet hatte : und weiler ein Mobel bavon im Rleinen itt befiben glaubte: fo befam er von bem Barten eine bohe Meinung, bie er baburch augenfcheinlich ju ertennen gab, baf er ben Scheif ftebenben Rufes jum Bei erbob, and mit einem prachtigen Raftan beschentte. Der abgefeimte Boffing verleugnet feinen Charafter in feinem Belte theile : Riamel trug fein Bebenten, Pramie eines Berdienftes, bie feinem Befchaftstrager gebuhrte, fich gang unbefane gen jugueignen, ohne feiner mit einem Silbe gegen ben Solban ju ermahnen, und achtete ihn fur überflußig belohnt, baß er feinen täglichen Golb um einige Afper vermehrte.

14m. die Zeit, wenn die Sonne in den Steinbock tritt, welches himmelezeischen bei den Nordländern die Losung des Winters ist, in dem mildern Klima von Egypten

Canpten aber bie fconfte' Tabresgelt verfundet, trat bie Blume ber Belt in ben für fie gubereiteten Garten, und fand ihn vollig nach ihrem auslandischen Befchmad. Sie mar freilich bie größte Bierbe beffelben : jeber Ort, wo Re luftwandelte, wars auch eine Bufte in bem fteinigen Arabien, ober ein gronlandisches Eisges filbe gewesen, murbe in ben Augen eines Dabdenfpabers fich bei ihrem Unblick in Siffium verwandelt haben. Die: manmichfattigen Blumen, welche ber Bufall in unabfehlichen Reihen unter einander gemifcht hatte, gaben ihrem Muge und Beifte gleiche Beschaftigung: fie mußte Die Unordnung felbff, burch finnreiche Um fpielungen auf bie verschiedenen Eigen-Schaften ber Blumen, einer methobifchen Ordnung ju verähnlichen. Dach Candes. gewohnheit murde jedesmal, wenn bie Pringeffin ben Garten befrichte, alles mas mannlich war., von Arbeitern, Pflangern und Baffertragern, burd bie Bache ber Bers 46

Berfdnittenen barqus entfernt. Die Grae gie, für welche ber Runftmeifter gearbeis tet batte, blieb alfo feinen Augen verborgen, fo febr ihn auch geluftete, die Blume ber Belt, bie feiner botanifchen Unwiffenheit fo lange ein Rathfel gewefen war, in Augenschein ju nehmen. fich aber bas Kraulein über manche vatere. landifche Sitte hinausfette, fo murbe ihr, ba ber Garten immer mehrere Reize für fie gewann, welchen fie bes Tages mehre male befuchte, bie Begleitung ver Bere fchnittenen in ber Folge ju laftig, bie in Prozeffion fo feierlich vor ihr herzogen, als wenn ber Solban am Bairamfefte gur Mafchee ritt. Sie erfchien oftmals allein, oft an bem Arm einer Bertrais ten, jeboch allezeit mit einem bannen Schleier über bem Beficht, und einem aus Binfen geflochtenen Rorbchen in ber Sand, wandelte bie Bange auf und ab, um Blumen ju pfluden, die fie nach Go wohnheit, burch allegorische Berbindung,

30 Dollmetfcheinnen: ihrer Gebanten maife te und an ihr hofgefinde austhellte.

Eines Morgent .. the ber Tag heiß mart, und ber Than noch im Grafe alle Regenbogenfarben fpiegelte, begab fie fich in the Tempe, ber balfamifden Rrublinge luft ju genießen, ba thr Gartner eben ge-Schaftig mar, einige abgeblubete Gemachfe aus ber Erbe zu nehmen und fie mit and bern nouaufbiuhenden umjutaufden . er in Blumentopfen forgfattig aufzog; wilche er hernach kunftreich in die Erde vergrub, ale maren fie, burch eine jam berhafte Begetation, in einer einzigen Macht and bem Schoof ber Erbe bervorgemaghfen.: Das Fraulein wurde biefen getigen Betrug ber Ginnen' mit Bergnib gen gemehr, und ba fie bas Geheimnif enthedt hatte, wie bie abgenfludten Bine men tagtich burch andere erfest murben; baf mie Dangel baran war, fo geftel es the biefe Entbedung gu nuben, und bem Garts .1" ;

Gartner Anweisung zu geben, wo und wenn bald diese bald jene Blume bluben follte. Indem er die Augen aushob, ersichien ihm die weibliche Engelgestatt, welche er für die Eigenthümerin des Gartens hielt, denn sie war mit himmlischen Reigen, wie mit einem heiligenschein umflaßen, we murde durch diese Erscheinung so überrascht, daß ihm ein Blumentops, mit einer herrlichen Colocasia aus der hand entsiel, die ihr zartes Pflanzenleben aben so tragisch endigte, als herr Pilastre de Rozier, ob sie gleich beide nur der mutterlichen Erde in den Schooß sielen.

Der Graf stund steif und farr wie eine Bildfaule, ohne Leben und Bewesgung, daß man ihm mohl hatte die Rase mögen einschlagen, ohne daß oblich gerregt hatte, wie die Turten mit den steb nernan Bildfaulen in Tempeln und Garten es zu machen pflegen; aber die süße Stimme des Frauseins, die ihren Purpurs

purmund eriffnete, brachte feinen Geift mieber ju fich. Chrift, fprach fie, fürchte nichte! Es ift inteine Schulb, baf bu bich jugleich mit mir an biefem Orte befindeft, förbere ban Eagewert, und Brone bie Mangen, wie ich es von bir helfche. Blangvolle Blume ber Belt! gegehrebete bet Bartner, bor beren Schimmer alle Karben biefer Blumenpflangung erbfeichen, bu herricheft bier an beinem Firmamente, girich ber Sternentonigin an ber Beffe bes himmels. Dein Bint befebe bie Sand bee gladlichften beiner Stlaven. ber feine Reffeln fußt, wofern bu ibn werth achteft, beine Befehle auszurichten. Die Pringeffin hatte nicht erwartet, baf ein Stav ben Daund gegen fie bffnen. noch vielweniger, daß er ihr mas verbinde liches fagen wurde, fie hatte thre Augen mehr auf bie Blumen, als auf ben Pflanger gerichtet. Jest warbigte fie auch biefen eines Anblicks, und erftaunte, eis nen Monningn ber gludlichten Bilbung was sie jemals von mannlicher: Wahlgeftalt erblickt ober getraumet hant.

1.3 2 11 1

Graf Ernft von Gigichen war, in gang Deutschland , feiner mannlichen Schonheit halber beruhmt. Schon auf bem Cournir ju Burgburg, war er bet Beld ber Damen. Wenn er bus Bifft aufschlug, um frifche Luft ju fcopfen, war bas Rennen ber tubnfen gangenbre der fun jebes weibliche Muge verlohren; alle sahen wur auf ihn; und wenn er den Beim fcbloß, ein Stechen ju beginnen, hob fich der tenfchefte Bufen biber, und bas Berg flopfte angftliche Thetinehmung bem herrlichen Ritter entgegen. Die partheiliche Sand der Liebeschmachtenben Dichte bes Gergogs in Baiern, teonte ibn mit einem Mitterbanke, welchen ber junge Mann anzunehmen errothete. Die fiebenjahrige Baft im vergitterten Thurme, hate te iwar die blidenden Bangen gebleicht. Die

Die pkallen Musteln erschlaste, und den Licheblick der Augen ermattet; aber der Genuß der Kreien Atmosphäre, und die Gespiesin der Sesundheit, Thätigkeit und Arbeit, hatten mit reichem Ersas den Berluft vergütet. Et grünte wie ein Lors beerbaum, der den langen Winter hindurch im Gewächschaus getrauert hat, und bei der Wiederkehr des Frühlings jungestaus treibt und eine schone Krone gesteinnt.

Vermöge der Borliebe ber Peinzesser zu allem Ausländischen, konnte sie sich nicht enthalten, die einnehmende Gestalt bes herrlichen Fremdings mit Bohlgefalt len zu betrachten, ohne zu wähnen, daß ber Anblick eines Endymions auf das Herz eines Mädchens ganz undere Eine drücke zu machen pflege, als die Schöpfung einer Modekrämerin, welche sie in. ihrer Jahrmarktsbude zur Schau ausstellt. Mit holdem Munde ertheite sie dem

fibmuden Gartner Befehle; wie er bie Blumenpflangung ordnen fallte ang babei fein Gutachten oft ju Rathe, und unterhielt fich mit ihm, fo lange noch eine Gartenidee ihr ju Gebothe ftund. verließ endlich den Gartner, ber ihr fo mobi behagt batte; aber taum mar fie funf Schritte gegangen, fo febrte fie wieber um, und gab ihm neue Auftrage, und da fie noch eine Promepade burch bie Schlangenwege machte, berief fie ihn von neuem ju fich, bald eine Rrage ju thun, bolb eine Berbefferung in Borfchlag au bringen. Bie ber Lag fich anfieng ju vertublen, empfand fie bas Bedurfniß fcon wieder frifche Luft ju fcopfen; und taum fpiegelte fich die Conne wieder in bem wachfenben Dil, fo locte fie bas Berlangen in ben Garten, die erwachens ben Blumen fich aufschließen ju feben, wobet fie niemals verfehlte, biejenige Gegend zuerft zu befuchen, wo ihr Gartenfreund arbeitete, um ibm neue Befehle

gu ertheilen, die er fich beeiferte punttiich und hurtig ausgurichten.

Einsmals fuchte ihr Muge ben Bos ftangi \*) vergebens, gegen welchen ihre Gunft von Lag tau Tago fich mehretes Sie mandelte bie verschlungenen Bange auf und nieber, ohne auf die Blumen zu . achten, bie ihr entgegen blubeten, und burch bas bobe Kolorit ber Farben, ober den balfamischen Duft ihrer Geruche, gleichfam mit einander wetteiferten von ihr bemerft' ju werden. Gie vermuthete ihn hinter jebem Bufche, untersuchte jebes bochstaubige Pflanzengewächs, erwartete feiner in ber Grotte, und ba er nicht jum Borfchein tam, that fie eine Balls fahrt ju allen Lauben im Barten, hoffte thn irgendwo fchlummernd ju überrafchen, und freute fich feiner Berlegenheit, wenn fie ihn aufweden murbe. Allein er mar nire

<sup>\*)</sup> Obergartner.

nienende ju: finden. Bufalliger Weife ber gegnete ihr ber ftoifdje Beit, bes Grafen Reifiger, ben er, als ein gang medanis fches Gefchopf, ju nichts anbers als jum Baffertrager: brauchen tonnte. Sobald er bie Pringeffin anfichtig murbe, muchte er mit feiner Baffetiabung linds um, ibr nicht in ben Beg ju treten; fie aber bes vief ibn ju fich und fragte, mo ber Wostangi angutreffen fen? Bo anders, antiwortete er nach feiner handfeften Art, als in ben Rlauen bes jabifchen Quadfaibers, ber ihm ohne Bergug bie Geele wird ande fichtieben laffen? Dariber erfchrack bie reizvolle Tochter bes Goldans alfo, baff the anast und wehe ums Gert ward: denn fie hatte nichts meniger vermuthet, als, baß, ihr Gartengunftling burd Rrante beit verhindert mare, feiner Gefcafte gu warten.. Gie bogab fich albbaib in ben Dallaft zuwick. mo. ihre Arauen mit Bes Rurgung mahrnahmen, daß die heitere Stirn ihrer Gebietherin fich detrubt hatte,

wie wenn ber feuchte Athem bes Gabe windes ben fpiegelreinen Borigont ans haucht, daß die schwebenden Dunfte ju Bolten gerinnen. Bei ber Burudtebr ins Gerail hatte fie eine Menge Blumen . gepfluct; abet lauter traurige, welche fie mit Cyproffen und Rosmarin jufammen band, und wodurch fich die Stimmung ihrer Seele beutlich ju Tage legte. fes trieb fie fo verschiedene Tage an, bergeftalt, bag ihr Frauengimmer große Betrubniß darüber empfand, und unter fic , tonfulfirte , was die Urfache des geheimen Rummers ihrer Bebietberin fenn mochte; aber es tam bamit, wie es bei weiblis chen Ronfultationen ju gefcheben pfleget, au teinem Ronflufum, weil bei ber Stime menfammlung eine folche Diffonang ber Meinungen fich ergab, daß tein barmonis fcher Attord herauszufinden mar. In der That hatte die Beeiferung des Grafen, iedem Binte der Pringeffin zuvorzutome men, und alles, wovon fie nur ein halb. ar EbetL laus

lautes Bort faffen ließ, ins Bert in richten, feinen, ber Arbeit ungewohnten Rorper, bergestalt angegriffen, bag bie Befundheit barunter litt und er von eis nem Rieber befallen murbe. Doch ber inbifche Zogling bes Galens, ober vielmebe des Grafen robufte Ronftitution, übermale tigte die Macht bet Rrantheit, baf et nach einigen Lagen fcon wieder feiner Arbeit vorfteben fonnte. Co balb ibn Die Dringeffin bemertte, war ihr wiedet wohl ums hert, und ber Damenfenat. dem ihre schmermathige Laune ein unauf toslich Rathfel blieb, urtheilte nun einmuthig, es muffe irgend ein Blumenftod betlieben fenn, an beffen Fortfommen fie vor einigen Tagen gezweifelt hatte, und im allegorifchen Sinn hatten fie nicht unrecht.

Fraulein Melechfala war noch fo um ichuldigen Herzens, wie sie aus ber Sand ber Ratur hervorgegangen war. Ste harne batte weber Ahndungen noch Barnungen von Amore Schalkeleien empfangen, bie er an unerfahrnen Schonen ju begeben mfleget. Ueberhaupt hat es von jeher an Binten für Mabden und Drin seffinnen in Bejug auf Liebe gefehlet: obaleich eine Theorie von ber Art ungleich mehr nugen und frommen mochte, als Binte für gurften und Pringene ergieber \*), die fich wenig batum tum. mern, ob man ihnen buftet, pfeift ober mintet, auch ju Beiten es mohl gar übel nehmen; die Dadden aber verfteben je ben Bint, und achten auch barauf: benn thr Gefühl ift feiner, und ein verstohlner Bint ift fo recht ibre Cache. Das Kraus Jein fand im erften Doviglat ber Liebe, und hatte fo wenig Renntnig bavon, als eine

<sup>\*)</sup> Anspielung auf eine kleine Schrift, welche damals, als Mufaus diese Erzählung schrieb, unter jenem Titel erschlungen, war.

eine Rlofternovige von ben Orbensgeheinn Sie überließ fich baher gang um / befangen thren Gefühlen, ohne ben geheb men Divan ber brei Bertrauten ihres Bergens, ber Bernunft, Rhugheit unb Ueberlegung, darüber ju Rothe ju gieben. Denn in biefem Falle, marbe bie lebhafte Cheilnehmung an dem Zustande bes trans ten Boftangi ihr Fingergeig und Aufschluß gegeben haben, bag ber Reim einer ihr unbefannten Leibenschaft, fcon machtig in ihrem Bergen vegetire, und Bernunft und Ueberlegung wurden ihr fobann juge fluftert haben, daß diefe Beibenschaft Lie be fep. Ob in dem Bergen des Grafen etwas ahnliches im hinterhalt fag, bavon ift fein Diplomatifcher Beweis vorhanden ; ber überverdienftliche Gifer, die Befehle feiner Gebietherin zu vollziehen, tonnte auf diefe Bermuthung fuhren, und ba wurde ein allegorischer Strauß von Lieb. ftockel. mit einem Stengel vermelftet Mannetreue sufammengebunden, für ihr spop.

wohl gepaßt haben. Es konnte aber auch mur eine unschuldige Rittersttte die Triebe seber dieses ausgezeichneten Diansteisers sehn, ohne daß Liebe einigen Antheil dare an hatte; dann es war das unverbrücht lichste Geses; der Ritter damaliger Zeit, alle dem, was ihnen der Wille der Das men auserlegte, sträflich nachzuleban.

Es vergieng nun fein Tag mehr, wonicht bie Pringeffin, mit ihrem Boftangt scauliche Unterrebung pflag. Ber fanfte En ihrer Stimme entzudte fein Ohr, und jeber Musbruck fchien thm etwas fcmeichele haftes ju fagen. Ein zuversichtlicherer Rampe als er, murbe nicht ermangelt baben, eine fo gunftige Stuation ju nuben, um weitere Fortidritte gu maden; allein Graf Ernft bielt: fichgeimmer innerhalb ber Grangen. ber Bescheihenheit. Weil nun bas Frau lein in bem Roftum ber Rofetterie gang unerfahren mar, und nicht mußte wie fie es anjufangen batte, um ben bloben Schafet . ز چځ

Schler jum Diebstahl three Bergens anke jumuntern, so brebete sich bis gange Im trite um bie Achse bes wechtelseingen Bobiwollens, und have anfer Zwetfel noch lange keinen andern Schwung besome men, wenn nicht der Justil (welcher bei kanntlich bei sedem Wechsel der Dings die primum modile zu senn pfleger) eben Scone eine andere Gestalt gegeben hatte.

Gegen Sonnenuntergung eines febr fchonen Tages besuchte die Prinzesin dem Sarten und ihre Seile war so heiter wid der Hörizont; sie kosete mit ihrem Sostang gi gar liedlich von mancheriet gleichguluigen Dingen, um nur mit ihm zu reden, und nachdem er ihr Blümenkörden gestächt hante, seste sie sich in eine Lause und hand Unen Strauß, wönnid fin ihn, wie sied sin Merkmal der Suld stiner sich Gebittherin, mit dem Ausdruck eines Gebittherin, mit dem Ausdruck eines Meertaschiem Entzüteils auf der Brufe feines Bamfes, ohne fich einfallen gu lafe. En, bag biefe Blumen einen geheimen Sinn boben tonnten; benn biefe Bieron. glophen maren feinen Augen verborgen, wie ben Augen bes flugelnden Dublitums bas geheime Triebwert bes berühmten hole jernen Schachspielers. Und weil auch nache ber bas Kraulein diefen verborgenen Sinn nicht entrathfelt bat, fo ift er mit ben Blumen babin gewelft, ohne jur Biffenschaft ber Rachwelt ju gelangen. Sie begte inbeffen bie Deinung, die Blumenweache fen allen Menfchen fo verftanblich wie ihre Mutterfprache; baher zweifelte de nicht, ihr Gunftling habe alles recht mohl begriffen, und weil er beim Eme pfang fo ehrerbietig fie anblickte, nahm fie biefe Miene als eine befcheibene Danta fagung für bas lob feiner Thatigfeit und feines Diensteifers an, welches mahricheine ich ber Straus ihm beilegte. Gie trug nun auch Berlangen, feine Erfind famteit w prufen, ab et auf eben fo verblumte Att.

Art ihr ju banten, mas artiges ju fagen, Der mit einem Wort, ben gegenwartigen Ausbrud feines Gefichts, bas bie Empfine bungen bes Bergens verrieth, in Blumen. fdrift ju überfegen miffe, und begehrte ein Straufichen von feiner Romposition. Der Graf mar gerührt von einer fo herabe laffenben Gute; er flog an das Ende bes Gartens in einen abgefonderten 3minger, wo er fein Blumendepot hinverleges hatte, und woraus er die aufblubenden Gewächse mit den Scherben in ben Barten verfette. Es war gerade bamais eine gewürthafte Pflante jur Bluthe gelangt, welche von ben Arabern Dufdirumi \*) genennet wirb, und die verher noch nicht im Garten angutreffen war. Dit biefer Meuigfeit bachte ber Graf ber fonen Blumenfreundin, die fein barrete, ein unichuldiges Bergnügen ju machen ; er fervirte bie Blume, worunter er anftatt bes Drafentirtellers, ein breites Beigenblatt geldo

<sup>\*)</sup> Hyacinthus Muscari.

nefcoben hatte, auf den Anteen, mit el ner bemuthigen doch einiges Berbienft fic aneignenden Diene, und hoffte ein fleines Lob bafur einzuerndten. Aber mit außem fter Beftamung murbe er gemahr, bag bie Deinzeffin bas Geficht abwendete, Milgen, faviel ber burne Schleier ihm ja brobachten deftattete', befchamt nieber-Milita, und vor Reb hin fahe, ohne ein Bort ju fprechen. Gie jogerte und fcien verlegen die Blume in Empfang ju nehe men, die fie teines Anblicks murbigte und neben fich auf bie Mafenbant legte. "Ihrb muntere Laune mar verfdmunden, fie nahm eine majeftasifche Stellung an, web de folgen Genft verfandete, und nach menig Augenbliden verließ fie Die Luube, isone von ihrem Gunftling weitere Dotig. au nehmen; boch vergaß fie beim Bege gehen die Dufchirumi nicht, welche fe aber foegfältig unter ben Schleier ven teva.

Der Graf war, von biefer rathfelhafe gen Rataftrophe wie betäubt, vermochte wicht ju ergeunden, mas die Urfnche bies fes fonderharen Betrogens fen, und blief in ber Stellung eines Buffenben noch jange Beit auf ben Rnicen liegen, nachbem ihn die Dringeffin verlaffen batte. Ed betrübte ibn in ber Grele, biefe Sulde abttin; die er megen ihrer herablaffenben Bott wie eine Beilige bes himmels wer shrten; beleidiget und ihren Unwillen vermirte zu haben. Rachdem er fich von ber erften Bestürzung erhalet hatte, folich or fcheu und erubselia, als wenn er einen fdwer, verponten, Nebeithat fich bemuße wire, in feine Bohnung. Der flinte Rurt batte bie Abendmabligit fcon aus geeffche; aber fein heer wollte nicht ans briffen ; und gabelte lange in ber Schiffe fel berum, obne einen Biffen jum Duns be ju fuhren. Daran mertte ber getreue Dapifer bes Grafen Unmuth, fchlich flugs abfeite jur Thur binaus, entpfropfte eine Elas

Mafthe Chierwein, und ber eriedifde Sorgenbrecher that Birtung. Der Eraf wurde gefptachig und eraffnete feinem liet' den Getrellen bas Abenteuer im Garten, Es murde fpat in die Nacht barüber fogduliret, ohne auf einen Bermushungegrund ju ftogen, mas ben Unmilles ber Drime geffin verantagt habe, und ba mie allem "Drubein wichts ausgemachtimunde ? begab " Ed herr und Diener jur Rube. Der debie fand fle ohne Dube ber, erfte fuche te fie vergebens, und burdmachte bis barmvolle Macht, bis ibn bie Morgenrie the wieder en feine Befchafte rief.

In ber Oftunde, wo Metechfolg ben Barten ju befuchen pflegte, fahe fich ber Bitaf fleifig nach bem Gingang um, ale fein ibie Sicht bom Gerail murbe nicht mufgethen. Er herbete ben enbern Lag. macher ben britten : die Gerailthur mar wie von innen vermauret. Bare Graf Conft nicht ein nolliger Joiet in Dep Blue

Blumenfbrache gewesen, fo warbe er leicht ben Coluffel ju dem auffallenden Benebe men bes Rrauleins gefunden haben. Batte burch Ueberreichung ber Blume, feb ner ichbnen Gebietherin, ohne eine Gilbe bavon ju miffen, ein formliches Liebesge Ranbniß geman, und noch baju auf eine Sang unplatonifche Art. Benn ein arabis fcher Biebhaber feiner Geliebten verftoble ner meife, burch bie treue Sand einer Bertrauten, eine Dufchirumi überreichen lagt, fo traut er ihr den Ocharffinn an, ben einzigen Reim, ben bie arabifche Sprache barauf bat, ju fuchen. Diefes Bort ift Dosterumi, welches, fein geges ben, fo viel als Minnefold andeutet \*). Dan muß es diefer Erfindung laffen, baf es teine tompendiofre Liebeserflarung giebt als biefe, die wohl werth mar, von ben Abendlanbern nachgeahnt ju werben. bas

<sup>\*)</sup> Haffelquifts Reife nach Palastina.

bes faben Gefchreibfels ber Billets doux, bie ihren Berfaffern oft fo viel Dabe und Ropfbreden toften, oft, wenn fie in unrechte Band gerathen, von ben Spis tern erbarmfic burchgenommen, oft von ben Empfangerinnen felbft gemighanbelt pber falfc ausgebeutet werben, fonnte man baburd überhoben fenn. Beil aber Die Mufchirumi, oder Muffatenhpacinthe, nur fparfam und turze Reit in unfern Barten biubet, fo fonnte eine Rachbile bung berfeiben von unfern parifer ober vaterlandifden Blumenfcopferinnen. bem Bedurfniß der Liebhaber ju allen Sahresgeiten gu Statten tommen, und ein inlandifcher Sandel mit diefer Rabritmaare, burfte leicht beffern Seminn geben, als die miglichen Sandlungespekulationen nach Mordamerita. Ein Liebestieter in Euros pa bat ja ohnebin nicht ju befahren, bog bas Gefchenk einer folden rebenden Bies me ibm ju einem Rapitalverbrechen burfte angerechnet werben, und daß er mit Leib

und Leben bafür bufen mußte, wie bas im Orient gar leicht ber Rall ift. Wenn Araniem Melechfala nicht fo eine ause fanfte Seele gemefen mare; ober menn Die allmächtige Liebe nicht ben Stoly ber Lochter bes Solbans gebandiget hatte: fo murbe der Graf feine. Blumengalante. rie, fo unschuldig fie auch feiner Geits war, ohne Gnade mit bem Ropf haben Deiablen muffen. Allein die Pringeffin war im Grunde fo wenig unwillig aber ben Empfang ber bedeutsamen Blume, bak vielmehr ber vermeinte Liebesantrag Die Saite thres Bergens berührte, welche Jange icon vibritte einen harmonifchen Antlang ju geben. Ihre jungfrauliche Sittsamteit aber wurde auf eine harte Probe gestellt, da ihr Ganstling, fo wie fie intrepretitte, fie um Liebesgenuß angus Aeben fich erfuhnte. Das mar die Urfaiche, warum fie ihr Angeficht bei bem Dargebrachten Minneopfer abwendete. Gis me Durpurrathe, bie ber Schleier ben

Grafen nicht bemerten ließ, überzog thre garten Bangen, Die Liftenbruft hob fich hoher, und bas Berg flopfte ftartet in ber Bruft. Schaam und Bartlichteit fampften barin einen fcweren Rampf, und die Bermirrung bes Frauleins mar fo groß, daß es ihr unmöglich war ben Mund ju offnen. Gine Zeitlang war fie zweifelhaft, was fie mit ber, verfänglichen Mufchirumi machen follte; fie verichmas hen, hieß ben Liebenden aller Soffnung berauben, und fie annehmen, galt bas Geftandnif ihn feines Bunfches zu gemahren. Das Zünglein in der Bage ber Entschlossenheit mantte baber baid biefe bald auf jene Seite, bis bas Ues bergewicht ber Liebt entschied: fie nahm bie Blume mit fich, und bas affeturirte wenigftens vorläufig bes Grafen Ropf. Aber im einfamen Gemach tams, ohne Zweifel, ju manderlei wichtigen Ronfultantonen über die Folgen, Die diefer Ein, fchluß nach fich gieben konnte, und die Lage

Lage bes Frauleins war um beswillen besto bedenklicher, weil sie, bei ihrer Unsersahrenheit in Bergensangelegenheiten, fich seibst nicht zu rathen wußte, und es nicht wagen durfte einer Wertrauten sich zu entbeden, wenn sie nicht das Leben ihres Geliebten und ihr eignes Schickfal der Willtuhr einer dritten Person überstaffen wollte.

Eine Göttin im Babe ist feichter von einem Sterblichen zu belauschen, als eine prientalische Prinzessen in der Bette kammer des Seraiss von ihrem Geschichte schreiber. Daher läßt sich schwerlich bes stimmen, ob Fraulein Melechsaia, die in Empfang genommene Muschirumi, auf der Spiegelsonsole duhin welten lassen, oder sie in frisches Wasser gestellt habe, um sie zur angenehmen Augenweide so lang als möglich zu konserviren. Desgleischen ist auch nicht leicht auszumachen, ob sie, von lieblichen Träumen umtanzt, oder

von ben bafen Gorgen ber Liebe gequalt. Die Macht folummernd ober fchlaflos que gebracht habe. Doch ift bas Lettere um beswillen glaubhaft, weil am fruben Morgen groß Jammern und Behtlagen innerhalb der vier Bande des Pallaftes entftund, ale die Pringeffin mit abgebleichten Bangen und mattem Blick in ben Augen jum Borfchein tam, alfo, baff thr Krauenzimmer mahnte, es manbele fie eine fcwere Rrantheit an. Der Bofargt murbe herbei gerufen, eben ber bartige Jud, welcher bem Stafen bas Rieber burchs Odweißhad abgeschwemmet hatte, um ben Dule ber erlauchten Rranten ju prufen. Sie lag,, nach Landesfitte, auf einem Gofa, vor welchen ein großer Blendichirm gefest murbe, mit einer fleis nen Deffnung verseben, burch welche bie Pringeffin den niedlich gerundeten 21rm berporfrecte, ber aber, um ihn nicht bem profanen Anblick eines mannlichen Auges Preiß ju geben, mit jartem Dufar Ebeil felin Ŋ.

felin boppelt und dreifach umwunden war. Soll mir Gott! flufterte der Arzt der Oberkammerin ins Ohr, mit Ihrer Hosheit stehtes schiecht: der Puls zappelt wie ein Manfeschwanz. Dabei schlatelte er aus praktischer Politik, wie schlaue Aerzte pflegen, gar bedenklich ben Kopf, verordentet reichlich Kalaf und andere Herzstätungen, und weissagte mit Achselzuken ein abzehrendes Fieber.

Gleichwohl schienen alle biefe Simptomen, welche der forgsame Arzt für Herolde ansah, die eine bösartige Seuche verkündeten, nichts mehr als die Folgen einer gestöhrten Nachtruhe zu sepn: denn da die Kranke in der Mittagestunde ihre Sieste gehalten hatte, befand sie sich zur Berwunderung der Jfraeliten; gegen Abend schon außer Gesahr, hatte keine Arzenei mehr nothig, und mußte, nach der Vorschrift dieses Aestulaps, nur noch einige Tage der Ruhe psiegen. Diese

Beit wendete fie bagu an, ihre Intrife reiflich ju überlegen , und Projette auszuflügeln, die Gerechtsame der atzepeirten Dufchirumi ju realiftren. Gie mar gee fchaftig ju erfinden, ju prafen, ju mab. len, und ju verwerfen. In einer Stung be ebnete bie. Phantafte bie unüberfteige lichften. Berge, in ber andern fabe fie nichts ale Rlufte und Abgrunde, von mels den fie gurud fcauberte, und über bie die fuhnfte Einbildungefraft teinen Steg ju bauen magte. Dennoch grundete fie auf alle diefe Steine des Anftofes ben fes ften Entichluß, es tofte auch was es wols le, ben Gefühlen ihres Bergens ju gehor. den. Ein Beroismus, welcher Mutter Evens Ebchtern nicht ungewähnlich ift; ben fie ingwischen oft mit bem Glud und der Bufriedenheit des Lebens bezahlen.

Die verriegelte Pforte des Serails that sich endlich auf, und die schöne Meslechsala gieng, wie die leichte. Sonne. Holland burchs

burche Morgenthor, burcht fie wieber in ben Garben. Der Graf bemertte ihre Antunft hinter einer Epheulaube: fiengs an in feinem Bergen ju arbeiten mie in einer Duble, es pochte und hams merte, als mar er Berg an Berg ab gee Bars Freude, wars Zagheit, ober bange Erwartung, was biefer Gartenbefuch ihm antundigen murbe, - Berseihung ober Ungnabe: wer vermag bas menfoliche Berg fo genau ju entfalten, daß er von jedem Ruck und Buck biefer reizbaren Mustel Grund und Urfache follte anjugeben wiffen? Gnug, Graf Ernft fühlte Bergetopfen, fo balb et bie Bars tengragie von weitem erblickte, ohne bag er fich felbst über bas woher? und wars um? Rechenschaft ju geben vermochte. Sie beurlaubte ihr Gefolge gar bald, und aus allen Umftanden mar deutlich abzus merten, bag bie poetische Blumenlefe biesmal nicht ihr Gefchafte fep. machte bie Ballfahrt nach ben Lauben, und.

innb weil er eben nicht gefiffentlich, Berftedens fpielen wollte, mußte fte tha mobl finden. Da fie noch einige Schritte ente fernt mar, fiel er mit ftummer Beredts famteit vor ihr, auf die Rnice, unterftumb fich nicht die Augen gegen fie aufzuheben, und fabe fo trubfelig que wie sin. Delinquent, bem ber Richter fein Urtheil gu publigiren im Begriff ift. Des Fraulein aber rebete ihn mit fanfter Stimme und freundlicher Gebehrbe an: Boftangi, ftebe auf, und folge mir in biefe Laube. :Boftangi geherchte fcweigend, und nachdem fie Dlas genommen hatte, redete fie alfo: Der Bille bes Propheten gefchehe! Sich habe ihn brei Tage und brei Machte Hang angerufen, mir burch ein Angeichen tund ju machen, wenn mein Bandel gwis Ichen Thorheit und Jrrthum fcmanft. .Er fcweigt und billiget ben Entichluß ber -Mingeltaube, ben fklavifchen Banfling ber Rette, woran er fummerlich Baffer gieht, Ju entfedigen und mit ihm ju niften. Die Tods. i. . . .

Tochter bes Golbans hat bie Duschirimi aus: deiner Stlavenhand nicht verschmas het: mein Loos ift entschieden! Gaume nicht ben Siman aufzusuchen, daß er bich in die Mofchee einführe, und bir bas Siegel ber Staubigen ertheile. Dann wird mein Bater, auf meine Borbitte, bich wachsen laffen wie ben Dilftrohm, wenn er fein enges Ufer überfteigt und fich in bas Thal ergießet. Benn bu nun als Bei eine Proving regiereft, magft bu beine Augen tubnlich jum Throne aufder Soldan wird ben Gibam heben : nicht verwerfen, welchen ber große Prophet feiner Tochter verfehen hat.

Bie von bem Zauberspruch einer machtigen Fee wurde der Graf durch diefe Rede einer steinernen Bilbfaule abermals verähnlichet, er staunte die Prinzessin an, ohne Leben und Bewegung. Seine Bangen entfärbten sich, und seine Zunge war gebunden. Im Ganzen begriff er zwar ben

ben Ginn ber Rebe; aber wie er ju ber unerwarteten. Ehre gelangen follte, ber Eibam des Soldans von Egypten ju werben, bas war unbegreiflich. In biefer Lage machte, er, für einen erhorten Liebe haber, nun eben nicht die impofantefte Figur; jedoch die aufwachende Liebe verguibet alles, wie die aufgehende Conne. Das Fraulein nahm diefes hinbratende Staunen für Uebermaaß feines Entzudens an, und maß die fichtbare Bermirrung feines Beiftes bem überrafchenben Befühl feines Minnegluces bei. Indeffen regte fich in ihrem herzen eine gewiffe Empfinbung jungfraulicher Bebentlichteit, baß fe mit bem Ultimatum ihrer Gegenerflas rung ju rafch mochte ju Berte gegangen fenn, und die Erwartung ihres Geliebten abereilet haben, darum nahm fie bas Wort wieder und fprach : Du schweigst Boffangi? Lag bich nicht befremden, daß ber Bohlgeruch beiner Mufchirumi ben Beruch meiner Besinnung auf bich gurud Duftet :

buftet: die Decke der Verstellung hat nie mein herz verhullt. Sollt ich durch schwankende hoffnung dir den steilen Pfad erschweren, den dein Fuß vorher erstelligen muß, ehe sich die Brautkammer dir öffnet?

Der Graf hatte mahrend biefer Rebe Beit gehabt, wieber jur Befonnenheit ju gelangen, er ermannete fich wie ein Rriegsmann aus bem Schlafe, wenn im Lager Lerm geblafen wird. Glangvolle Blume bes Orients, fprach er, wie barf ein Stanblein, bas unter ben Dornen machft, fich ermochtigen, unter beinem Schatten ju bluben? Burbe es nicht bie wachsame Sand bes Gartners, als ein mifftandiges Untraut, ausjaten und binwerfen, bag es im Bege gertreten murbe, ober von der Sonnenglut verfcmachte? Benn ein wehendes Luftlein den Staub erhebt, bag er bein konigliches Diabem beflectt, find nicht alsbaib hunbert Sanbe bereit.

1

Sereit, es davon zu faubern? Die follte ein Stlav auf die koftbare Frucht lüftern fepn, die in den Garten des Sotsuns für den Gaumen eines Fürsten reift? Auf dein Geheiß, sucht ich eine angenehme Blume für dich, und fand die Muschirus mi, deren Name mir so unbekannt war, als es ihre geheimnisvolle Bedeutung noch ist. Währe nicht, daß ich damit ets was anders beabsichtet habe, als dir zu gehorchen.

Diese Querantwort verractee ben schonen Plan des Frauleins mertlich. Es war ihr unerwartet zu vernehmen, daß es einem Europäer möglich sey, mit der Muschirumi nicht gerade den Sedanken zu verbinden, in so fern sie einem Frauensimmer bargebothen wird, welchen die zwei abrigen Theile der alten Welt damit zu vereinbaren psiegen. Das Misverstandenist lag tlar am Tage; sedoch die Liebe, die einmal im Gerzen Wurzel gefaßt hatte

wendete und brebete es fo gefchickt, wie eine Matherin ein Stud Arbeit, wobei fie es im Bufdnitte verfeben bat, baß enb. lich boch noch alles fo ziemlich jusammentreffen mufi. Die Dringeffin verbarg ihre Berlegenheit durch bas Spiel ihrer fcho. nen Saude mit bem Caume bes Schleiers, und nachbem fie einige Augenblicke gefowiegen batte, fprach fie mit wetlicher Anmuth: Deine Befcheibenheit gleichet ber Dachtwivle, bie nicht nach bem Schimmer bes-Sonnenlichts geizet, um hohe Farben au fpiegeln, und bennoch ihres aromatis fchen Geruchs wegen geliebt wird. gunftiges Ungefahr ift alfo ber Dollmetfcber beines Bergens worden , und hat bie Empfindungen des meinigen hervorgelodt: fie find bir unverborgen. Folge ber Lebre bes Propheten, und bu bift auf bem Bege, beinen Bunfch ju erreichen.

Der Graf fieng an den Zusammenhang der Sache immer deutlicher einzusehen,

ben , bie Duntelheiten verschwanden allaes mach aus feiner Ceele, wie die nachtlie den Dammerungen beim Unbruch ber Morgenrothe. Jest trat ber Berfuchen, ben er im Berlies bes Gittetthurms, une ter ber Dafte eines gehörnten Satyrs, ober eines fowarzen Erbanomens erwartet hatte, in ber Geftalt bes geflügelten Amors ju ihm, und brauchte alle verführerifden Runfte ihn ju überreben, den Blanben gu verläugnen, feiner garten Bemahlin treubruchig ju werden, und bie Pfander teufder Liebe ju vergeffen. fieht in beiner Gewalt, fprach er, bie ehernen Stlavenfeffeln mit ben holden Banben ber Liebe ju: vertaufchen." Die erfte Schonheit eines Belttheils tachelt bir entgegen, und mit, ihr ber Genug jebes Erbenglucks! Gine Flamme, rein wie bas Reuer ber Beffa, lebert : fur bich in the rem Bufen, bas fie verzehren murbe, moifern Thorheit und Eigenfinn beine Seele umnebelten, ihre Gunft ju verfchmaben. Bers

Berbira beinen Glauben eine fleine Reit unter ben Turban, Bater Gregor bat Baffers gnug in feiner : Ablageifterne, bid von biefer Sunde rein ju mafchen. Bielleicht erwirbft bu bas Berbienft, bes Rrauleins reine Empelfoele ju gewinnen, und fie bem Simmel gumfiden, für ben fie bestimmt ift. Diefer tenglichen Oration hatte ber Graf noch lange mit Bohlgefallen gugeboret, wenn ibn fein guter Engel nicht beim Ohr gezupft :und gewarder hatte, ber : Stimme ber Berfahming nicht weiter Gehor ju geben. Darum glaubte et, mit Bleifch und Bint nicht langer fich befprechen gu burfen, fandern über fich rafch: ben Sieg gewinmen ju muffen. Das Bort erftarb ibm einigemal. im Dunbe, boch faßte et enb. ' Hich den Duth und gegenrebete alfo: Der Bunich bes verierten Banberers in ber :libischen Bufte, aus ben Quellen bes Dils feine trodine gunge gu laben, mehrt mur bie Quaglen der hurftigen Leber, wenn

wenn er benindh verschmachten muß. Darum, b bu Golbfeligste beines Gestschlechts, wähne nicht, daß ein solcher Wunsch in meiner Seele erwacht sen, der als ein nagender Wurm an meinem Herizen zen zehren wurde, ohne daß ich ihn mit Jossnung füttern kann. Vernimm, daß ich in meiner Heimath, durch das unaufi idsliche Band der Ehe, mit einem tus gendsamen Weibe bereits verbunden bin, und drei zarte Kindlein den sußen Baterinamen tallen. Wie könnte ein Herz, von Rummer und Sehnsucht zerrissen, der Berle der Schönheit nachstreben, um ihr getheilte Liebe anzubieten?

Diese Erkiarung war deutlich, ber Graf vermeinte auch, recht rittermäßig und gleichsam mit Einem Streiche, ben Minnekampf entschieden zu haben. Er vermuthete, die Prinzessen und ihren Plan aufgeben; allein hierin irrete er sich gar sehr.

fehr. Das Fraulein tonnte fich nicht bereben, bag ber Graf, als ein junger bich. bender Mann, feine Augen fur fie haben follte, fie mußte daß fie liebensmurdig mar : und bas freimuthige Befenntnif von ber Lage feines Bergens, machte gerabe auf fle gar teinen Einbruck. Sie bachte, nach ber Sitte ihres Baterlandes, nicht baran, ben alleinigen Befit fich bavon jugueignen, und betrachtete bie Bartlichfeit ber Manner, als ein theilbares Gut: benn in ben finnreichen Spielen bes Serails hatte fie oft gehort, bag bie manuliche Bartlichkeit mit einem Raben Seibe mar verglichen worben, ber fich trennen und theilen lagt, fo bag jeber Theil bennoch, fur fich, ein Ganges bleibt. In der That, ein finnreicher Bergleich, worauf ber abendlandische Bis unfrer Damen noch nie verfallen ift! Der Bas rem ihres Baters hatte ihr, von Jugend auf, auch gablreiche Beispiele von ber Beselligkeit ber Liebe bargestellt: Die Ras porite *j*.

vorittinnen des Goldans lebten dafelbst in traulicher Eintracht beisammen.

nennst mich die Blume Belt, erwiederte das Fraulein; aber fiebe, in diefem Garten bluben neben mir noch viele Blumen, bie Aug und Berg, burch Mannichfaitigfeit ihrer Schonheit und Unmuth ergoben, und ich wehre bir nicht Diefen Blumengenuß mit mir ju theilen. Sollt ich von dir fordern, in beinen ciae nen Garten, nur eine einzige Blume ju pfiangen, an beten beftanbigem Anblick bein Auge ermuden murde? Dein Beiß foll Theilhaberin feyn des Gludes, bas ich bir bereite, bu follft fie in beinem Sarem einführen. Gie wird mir willtoms men, fie wird mir die liebfte Gefpielin fenn, um beinetwillen, und um beinetwils len wird fie mich wieder lieben. ihre Rindlein follen bie meinigen fenn, ich will ihnen Schatten geben, baß fie .. luftig

luftig bliffen und in fremdem Erdreich wurzeln follen.

Mit ber Toleranz ber Liebe ist es in unferm aufgeklarten Jahrhundert noch lange nicht so weit gediehen, als mit den Toleranz ber Kirche, sonst könnte biese Erklarung der Prinzessen, unsern Leserins nen unmöglich so beframbend auffassen, als sie aller Wahrscheinlichkeit nach thun wird; allein Fraulein Melechsala war eine Morgentanderin, und unter diesem mils dern himmel, hat Wegage Eisersucht über die schone Salfte der Menschheit weit weniger Gewalt, als über die stärptere, welche sie bagegen auch mit eisernem Zepter regieret.

Graf Ernft war von der gutmuthie gen Denkungsart der Prinzesfin gerührt, und wer weiß, wozu er sich möchte ents schlossen haben, wenn er seiner trauten Ottilla daheim gleiche Gesinnung hatte zutrauen

autrauen tonnen, und überbief ber Stein bes Unftoffes ihm nicht im Bege gelegen hatte, feines Glaubens fich abzuthun. verschwieg der Buldgottin, bie fo unbefangen um fein Berg warb, biefen Ges wiffensffrupel : feinesmeges, und fo leicht es ihr gewesen war, alle übrigen Schwies rigteiten auf bie Seite ju raumen, wenig tonnte fie biefet beifommen. Die wantiche Seffion murbe aufgehoben, ohne bag in Unfehring biefes ftrittigen Dunttes etwas entfchieden murbe. Da die Pare theien fich tvennten, ftunben bie Traftas ten fo, wie bei: einer Grangtonfereng ameier benachbarten . Staaten ; wo fein Theil feinen Gerechtsamen etwas vergeben will, und ber Austrag ber Sade auf efe nen anderweiten Termin verschoben wird, wo die Rommiffarien wieder mit einander in Freuden leben und fiche mobl fenn laffen.

Im geheimen Kontlave des Grafen, hatte ber flinte Kurt bekanntlich Sib und 5r Theil. I S Stimme

Stimme, feitr Berr eroffnete ihm mit Abendzeit ben gangen Borgang feiner Gers gensangelegenheit; bent er mar febr bount enhiget, und es ift leicht moglich .. bag ein Liebesfunfe aus dem Bergen bes: Rrant leins, in bas feinige henibetgewichet ware ber fich von ber Afche feiner gesehmäßigen Liebedalut tricht wollte austänippen : laffens Eine fiebenichrige Abwesenheit, Die aufe gegebene Doffnung bet Wiedervereinigung mit ber Enkaeliebten, und bie barackoftes ne Belegenheit bas Berg nach Bunfcheine beschäftigen, find brei fritifche Umftaube, modurch eine fo geiffige Maffe, als bie Liebe ift, leicht in eine Gibtung tommet die ihre Substang verfindert. Der weiß Rnappe folkte bas Ohr, bet Unbarung biefer intereffanten Ereigniß, und gleiche fam als ob die enge Pforte des Gehoer nervens, die Erzählung Das Grafen nicht rafc anug in feine Sirntammer einpaffig ren ließ, öffnete er jugieleb bie weite Chorfabet bes Mundes, botte fomedte

formedte jugleich bie unerwartete Meuigfeit mit großer Inbrunft. Machbem er alles reiflich erwogen hatte, gieng fein unporgreifliches Gutachten dabin, die ane fcheinende hoffnung Erledigung in ber baide Sande ju faffen, und den Plan ber Pringeffin ju realistren, nichts bagu und nichts dopon zu thun, und übrigens ben Simmel maften ju faffen. 3hr fent, fprach er, aus, bem Buche ber Lebendigen im einem Botenfande ausgethan; aus bem Abgrunde ber Stignerei ift feine Erlofung, maferp, ihr euch nicht an den Seilen ber Biebe heraushafpelt. Eure Bemahlin, Die Spide Brau, tehret nie ju euren Umare mungen jurud. Benn fie in fieben Jah. gen ber Stam, über euren Berluft, nicht abermeltiget und aufgerieben bat: fo bot Die Beit ihren Gram übermaltiget; fie bat eurer pergeffen, und erwarmet in bem Bett' eines andern. Aber ben Glauben ju verlaugnen, das ift traum eine barte Duß! die ihr mohl nicht aufenaden mo-Ì get.

get. Doch auch bafur ift mohl Rath. Unter teinem Bolt auf Erben ifts Brauch, bag bas -Beib ben Mann belehre, welden Beg jum Simmel er nehmen foll, Tonbetn fie folgt feinem Gange, und laft fich von ihm leiten und fahren, wie bie Bolte vom Binbe, fieht weber jur Reche ten noch gur Linken, auch nicht hinter fich, wie Loth's Beib, die gur Satgfaute warb : benn wo ber Mann binfommt, ba ift ihres Bleibens. 3ch hab auch baheim ein Beibi; aber mahrlich, Berr! tag ich In ber Borholle, fo warde fie fich nicht entbrechen mir nachjufahren, um mit 'if. rem Connenwebel meiner armen Geele frifche Luft jugufacheln. Darum beharret fest darauf, daß das graulein ihtem 26. venpropheten entfane. Bofern fie euch mit reiner Liebe beigethan ift; wird fle fichertich ihr Parabies gegen den Chriften himmel gern vertaufchen.

Det fitnte Rurt peroritte noch lange, um feinen Geren ju aberreden, Die konts gliche

aliche Liebichaft nicht auszufchlagen, und aller andern Berbindungen ju vergeffen, um feine Reffeln ju gerbrechen. Aber er Sedachte nicht bag er burch bas Rutrauen in die Treue feines eignen Beibes ben Grafen an die Treue feiner liebevollen. Bemahlin erinnett batte, beren er fich. ganglich ju entschlagen versucht murbe. Sein Berg mar eingepreßt als in einer Relter, er malte fich auf feinem Dachts lager raftios bin und ber, und feine Bebanten und Entidluffe burchtreugten fich gar fonberbar; babnech wurde er fo abgemattet, bag er gegen ben Morgen in einen bumpfen Ochlummer fiel. traumte ihn, ber iconfte Schneibegahn aus feinem elfenbeinernen Bebig fer ihm ausgefallen, worüber er groß Bergleid und fcmeren Rummer empfand ; boch als er bie Zahnlude im. Spiegel befahe, um. ju urtheilen, ob fle ihn auch febr verftelle; mar ein neuer Baby hervorgemachfen, fcon und blant wie die übrigen, fo baß

ber Betluft nicht ju merten war. bald er ermachte, trug et Betlangen, bie Deutung bes Traumes ju erfahren. Der flinte Rurt ernlangelte baber nicht, eine mahrfagende Rigeunerin aufzutreiben, bie gegen bie Gebuhr gut Glud ans ber Band und Stirn prophezeihte, auch bie Babe befaß Traume auszulegen. Der Graf referirte ihr ben feinigen ber Lauge nach, und nachdem die gerungeite, fcmarje braune Dithta lange barüber nachgefonnen hatte, that fie ihren mulitigen Dand auf und fpract: Bas bir bas Liebste mar. hat bie ber Tob geraubt; boch ben Mers fuft erfest baib bas Befditt bir wieber.

Run lags flar am Lage, bag bie Bermuthungen bes weifen Knappen teine Bringefpinste waren, sondern bas bie gute Grafin Ottilia vor Gram und harm über den Berlust ihres geliebten Gemahls zu Grabe gegangen seh. Der gebeugte Bitte wer, der so ivenig an biefen Stauerfalle zweis

rameifelte, ale wenn er burd eine fdmarje reeranderte Rotifitation Brief und Siegel barüber empfangen hatte, fühlte alles, mas ein Mann, ber fein gefundes Gebif au fchaben weiß, empfinbet, wenn er eis nen Zahn verliert, welchen die wohlthatis Matur burch einen andern ju erfeben rien Begriff ift, und troftete fich über ben erlittenen Berluft mit bem befannten troff. ed ift .reichen Bittweripruch: Schidung, ich muß mich brein ergeben, :Da er fich nun-fur frei und ungebunden fleit, fpannte er alle Seegel auf, ließ. Bimpel und Flagge luftig. weben, um nuf ben Baven feines Minneglacks loszue ftenern. Bei ber nachften Entrevde fand ter die Pringeffin reigender als jemale, feis ine Blide ichmachteten ihr entgegen; ihr fclanter Buche entzudte fein Auge, und ibr leichter fanfter Gang glich bem Gange reiner Gottie. ab fie gleich nach menfchlis "Ber Beife einen Buß vor ben anbern forbet feste, und nicht nach bem Roftum der C.:1:

ber Gottinnen, mit unbewedten Schenfeln Aber ben buitfarbigen Gandweg- baber fcmebte. Boftangi, fprach fie mit melobis fcher Stimme, baft bu ben Iman gefpros den? Der Graf fdwieg einen Augenblic, folug die lichtvollen Augen nieber, lente bescheiben die Band auf die Bruft und ließ fich auf ein Anie vor ihr nieder. In biefer bemuthevollen Stellung antwortete er entichloffen : Erhabne Tochter bes Cole bans, mein Leben bangt an Bint: aber nicht mein Glaube. Wit Freuden bin ich bereit, jenes fur bich aufzuopfern nur laß mir biefen, ber mit meiner Seele fo verwebt ift, bag fie fic leichter vom Leibe fcheiben, als vom Glauben trennen laßt. Bieraus merfte bie Pringeffin, bag fie mit ihren fconent Entwarfen auf dem Bege mar ju fcheis tern, um beswillen nahm fie ju einem heroifden Mittel ihre Bufluche, bas une ftreitig von unfehibarerer Birtung ift, als der berufene thierifche Magnetismus.

und verfuchte bamit ihren Plan aufrecht ju erhalten : fle entfchleierte ihr Angeficht. Im vollen Glang ber Schonheit ftand fie ba, wie bie Conne am Firmamente, als fie aus dem Chaos hervorgieng die buntie Erbe gu beftrablen. Sanfte Rothe über-10g ihre Bangen, und hoher Durpur glus bete auf den Lippen ihres Mundes; zwei fcon gewolbte Bogen, auf welchen Amor fcherite, wie die buntfarbige Bris auf bem Regenbogen, beschatteten die feelevole Len, Augen, und zwei goldne Locken tuße ten fich auf ihrer Lilienbruft. Der Graf Counts und fchwieg; fie aber nahm bas Bort und fprach : Siehe, Boftangi, ob Diefe Geftalt beinen Augen gefällt, und sh fie bes Opfers werth fen, bas ich von Dir forbere. Die ift die Beftalt eines Engels, antwortete ber Graf, mit bem Musbrud bes bochften Entjudens, werth. von einem Beiligenschein umflaffen, ip. Worhofen des Chriftenhimmels ju glangen, gegen welchen die Annehmliche .. teiten

Teiten bes Parablefes bes Propheten mur leere Schatten find.

Diefe Borte, mit Barme und am Thaulicher . Uebergengung ausgefprochen. fanden in bem offnen Dergen bes Rtan-Teins freien Gingang ; befonbers buntte ibr ber Beiligenscheit ein Apparat ju fepe, ber ihr nicht übel ju Gefichte feben muß te. Ihre rege Phantaffe blieb auf birfe Ibee geheftet, über welche fie Erlauterung begehrte, und ber Graf etgriff bie bargd bothene Gelegenheit mit beiben Banben, the ben Chriftenhimmel fo retgend gu foile bern, als in feinem Bermogen mar; et mablte die anmuthigften Bilber bagu, bie thm bie Einbildungefraft darboth, und fprach mit folder Buverficht, als wenn er gerade aus bem Schoof ber Seeligteit herabgetommen mare, eine Diffion an fie auszurichten. Beil jes nun dem Propheten beliebt hat, das icone Befchlecht, in jener Belt, mit aberaus lärglicher Et wartung

Wattung audzuftenern: fo berfehlte bit upbftolifche Redner feiner Abficht befte weniger, ob fich gleich nicht behaupten fäßt, bag er jum Apostelamt eben vorzügb fich qualifigirt gewesen mare. Es fen mung baß der Simmel felbft biefes Betehrungs gefchafte begunftigte; ober bag ber erote vifde Gefdmad ber Pringeffin fich bis unf die teligibfen Begriffe ber Auslandet undbehnte; ober bag bas Petfonate bes Beidenbefehrers mit in Anichlag tam: gnug fie war gang Ohr, und murbe, wenn ber ferandammernbe Abend bie Lets tion nicht unterbrochen batte, ihrem Dotenten hoch Stundenlang mit Bergnugen quaeboret haben. Bor biesmal fieß fie Tafth ben Schleier fallen und begab fich ind Serail.

Es ift eine bekannte Sache, baß Barftenkinder Aberaus gelehrig find, und in allen wiffensiberthen Dingen riefen- machen, (wie unfere Lage:

Ragebucher bas oft laut urfunden) wenn Die übrige Beltburgerichaft fich nur mit Amerafdritten beanugen muß. Es war baher tein Bunber, baf bie Tochter bes Solbans von Egypten, nach turgem Beite perlauf, ben bamaligen Lehrbegriff ber abendlandischen Rirche fo gut inne hatte, als der Lehrer ihr folden mittheilen tonne te, einige fleine Repereien auf und ab ungerechnet, die ohne Borfat feine Une funde in Glaubensfachen mit einlaufen Hef. Diefe Erkenntuiß blieb nicht tobter Buchftabe bei ihr, fondern erwecte das eifrige Werlangen, ju profelytiren. wurde der Plan der Pringeffin nun in fo weit abgeandert, bag fie nicht mehr basauf bestand den Grafen zu betebren, fone bern vielmehr geneigt war fich von ibm betehren ju laffen; boch alles bas nicht fo mobl in Sinfict einer Glaubenseinis gung, als in Beziehung bes beabfichteten Liebesvereins. Es tam jest alles auf Die Brage an, wie diefes Borbaben ins Bert

ju richten fep. Sie zog ben Genfen, und defer den flinken Aurt, in den nächtlichen Konfultationen, über diese wicktige Angertegenheit zu Rathe, und der lestere von tiete dahin, das Eisen zu schmieden bier weil es heiß sept, der schönen Proselytin des Grafen Stand und Herkunft zu em binnen, ihr den Worschlag zu thun, mit ihm zu entsliehen: behend über Weer ans europäische Gestade zu schwimmen, und im Chüringerland mit einander als heiß liche Cheleute zu seben.

Der Srif klopfte diefem mastausges bachten Plane seines weisen Knappen tage ten Beifall zu, es war als hatt er ihn seinem herrn aus den Augen gelosen. Ob die Ausfährung mit Schwiertzsteiten wicht verknüpft seyn ober nicht, das wirde beim ersten Feuer des romantischen Sind wurfs nicht in Erwägung gezogen: noiet Liebe tidgt, alle Berge ab, springt üble Maneen und Graben, hapft über Mis

gund und Colufter, nit febt aber sinen Schlagbaum mit: eben ber Leichtigteit, als aber einer Strobbaku. In ber nachften Behrftunde, eröffnete ber Graf ben geligby ein Rorechumena ben gefaßten, Unfchlage Du Migiang ber beiligen Bungfrau, rede de er: fie an , vont. Simmes ertabren aus ninem verworfenen- Agit ... üben Irmabn und Boturebeil gu-flegen, und Theil und Erbe ju empfahen im Wohnplaten ber Bodne, haft bu, ben Dinth beinem Bager lande ju entfagen : fp ibereite biebaibur fcnellen Flucht. 3ch will bich gen Rom gefeiten, wo ber Bimmefenformer, Sanft Perens Sattholier & honfer, bem baje Schiffel jur - himmelsthur anvertraust Mud, baß et bich jaufnehme in-, her Endroeß ber "Rinche, ; mub. has Bigotals unfrer Liebe fegne. Furchte nicht, abaß beines Buters machtiger Arm und geneb then : mearde & jona & Polle, ther, tinferne Manpie wird ein Schiff fenn, mit einer Befahung beer Einelbeerscharen, mit bia.

dipmonenen Bobildern : mid effentigen Schwerdeeur bewaffnet; bie, feshichen Augen zwar unfichtbar, ;aber, ; mit Graft und Starte geruftet, ju beiner Out und Bacht verorbnet find. Auch will ich big nicht verhalten, daß ich burch Bluk und Wieburt bas bin, wogu mich bie bochfe Sunft bes Solbane erheben stoupge : ich bin ein Graf, bas ift ein gehobenen Beb der über Land; und Leute Aggioretie: Die Brangen meiner herriconft umichließen Stabte, und Becfen, auch Pallaffe, und fefte Bergichieffer. Mit gehorden Bitter und Knappen, , Roft und Wagen fünd im moinem Dienft, bereit. Du foultige meis nem Baterlande von tefnen Mauren gines Serails umfeloffen , fret hernichen und regieren ale eine Ronigin.

Diese Rede des Grafen hüntig, ber Prinzessin eine Borschaft vom himmel zu kepn; sie fehre Mein Miffindipp in die Zuverlässigfeit seiner Morte, und weitschied ibr

ibr ju fomeldeln, bag bie fchine Die geltaube, nicht in einem Sanflingeneft, fondern bei einem Gefteber von der Sippfoaft ber Abler niften warde. Ihre mars me Phantufte war mit fo fuffen Cewars tungen angefüllt, baß fie fich mit ber Bei reitwilligfrit ber Rinder Afrael jum Ausgang aus Egypten bequemte, gleichfam als ob ein neues Ranaan, in einem ans bern Beletheile, jenfelts: bes Deeres ih ter martete. Sie murbe, im Bertrauen auf den Schut ber ihr verbeiffenen und Aditharen Leibwache, alsbald iftrem Go leitsmanne außerhalb den Ringmanern bes Ballaftes gefolget fenn, wenn biefet fie nicht belehret batte, bag noch mans detlet Bubereitingen erforbeelich emaren, the bas große Borhaben; mit Soffnung eines glucichen Erfolgs tonnte ausgefühtet merbert.

10

Unter allen Rapereten ju' Baffet unb du Lande, ift teine mislichet und mit mehre.

mehrer Gewierigfeiten verbimber: all. bem Großberen feine Raboritin : ims: bent Aumen meganftehlen; einen folden Deis. fterfireich tann nur bie wildiahrenbe Eine bildungsfraft eines 28\*3\*16 traumen, und er tann auch inur einem Raferlat, melinbi gen. : Das Beginnen bes Graf: Erufte: von Gleichen, bes Solbant von Cappten. Cochter ju entfahren, batte indeffen niche! weniger Schwierigfeiten; und weil boch. beide Beiben gewiffermaßen in Konfurrens tommen: fo fdeint bas Bagefid bes lebtern ungleich breufter, weil alles babei: einen natürlichen Gang nahm, und fich. feine bienftfertige gee ins Spiel mifchte : gleichwohl lief der Erfolg des abnischen Unterfangene, bei dem einen fo wie bef! bem anbern, nuch Bumfc ab. Pringeffin fullte ihr Ochmudtaftlein reichs lich mit Juwelens an, verrausther ihr tonigliches: Gewand mit , einem . Raftan. und fclupfte eines Abends unter ber Ges leitichafe ihres Geliebten, feines getreuen ast Theil. Rnav.

Prappen und ;bes baterfrant Baffertrages. imbemertt aus bem Vallafte jum Barten hinans n. unt bie weite Reife ins ferne Mbendiend angutreten. Des Aranleins Mbmefenheit. honnte nicht lange verborgen bleiben , ihr Rtauenzimmer fucte fie, nach bem Oprachwort, wie eine Stednabel. und da man fie nicht fant, war die Befairiung im Gerail affaemein. Es wan fcon bied und bas über bie gebeimen Aubienzen bes Bostanat gemunkelt word ben, man reibete Bermuthung und Thab fache an einander, und baraus entituib. freilich teine Berlenfchmur, fonborn bie fdauberhafte Entbedung bes einentlichen Barganges ber Sache. Der Divan ber Damen fannee nicht umbin, bobern Orts. bavan Bericht ju erftatten. Der Bater Solban, bem bie tugenbfame Delechfalg. affes wohl ermogen, bas Bergleib batte. ersparen fanuen, landflåcheig in werben um die Emplette eines Beiligenfcheins ju machen, gebebebete fich bei biefem Draab.

vie wie ein ergrimmter Lowe, ber farch. terlich die Fraune Dabne fcuttelt, wenn er burch bas Getbfe ber Jagb und bas Gebell ber Sunde aus feinem Lager auf gefdredt wirb. Er fdwat beim Barte des Drapheton bem gangen Geraff ben Untergang, wenn bei Sonnenaufgang bie Pringeffin nicht wieder in der vaterlichen Gewalt mare. Die Mammeludifche Leibe mache mußte auffiben, um auf ben Lands. ftraffen von Rairo nach allen viet Sime melegegenben ben Rliehenben nachzueifen. und tanfend Ruber peitiden den bretten . Racten des Mils, um fie einzuholen, im Raft fie ben Beg zu Baffet gertommen. båtte.

Bei folden Anftalten wars unmöge lich, bem weitreichenden Arm des Sole bans zu entrinnen, wofern der Graf nicht bas Sehelmnis befaß, fich nebst seiner Reifegefellschaft zu verunsichtbaren, ober' die Bundergabe, ganz Egypten mit Blindheit ju foldgen. Allein von biefen Salenten mar ibm teines verlieben. Rur ber finde Rurt batte einige Maasregeln. genommen, bie in Anfehung ber Birtung bie Stelle ber Bunber allenfalls, vertreten : fonnten. Er verunfichtbarte die flüchtige 1 Raravane, burch bie Finfternis eines buns: tein Rellers, in bem Saufe bes großen Schweiftretbers Abullam. Diefer jabifche Bermes begnugte fich nicht baran bie Beile . tunde mit autem Kortgang ju treiben, fonbern mucherte auch mit der Gabe; Die er aus ber Erbichaft feiner Rater empfane ; gen batte, und ehrte ben Merfur in ber: Qualitat eines Ochuppatrons ber Merate, ber Raufleute und Diebe. Er trieb einen ; großen Opegerei : und Rrauterhandel mit ben Benedigern, ber ihm vielen Reiche thum erworben hatte, und verfchmahete fein Regot, wobet etwas ju gewinnen war. Der treue Rnappe hatte diefen ehr-Hichen Ifraeliten, ber fich fur Gelb und Beldesmerth ju jeder That bereit finden-

Teff ohne ihte Doralitat ju unterfuchen. burch ein Rleinob aus bem Schmudtaffe fein ber Pringeffin gewonnen, bie Oper Bition bes Grafen, deffen Stand und Borhaben ihm unverholen bileb, Breien von' feinen Dienern auf ein venebis fches Schiff, bas ju Aferandrien in Las bung gelegt hatte, ju übernehmen; boch blieb es ihm weislich verborgen, bag er Die Lochter feines Beten fonterband mas ichen und' heimlich aus bem Lande prafte Miten folite: Da er ben ju verfenbenden Magrenerairevort: in . Mugenfchein nahm, Wel tom amdr bie Geftalt bes fconen Sanglinge auf; boch bachtier nichts Am 'ges bubet, und hieft'ifn' für ben Pagen Beb! Miffers. Bald barauf verbreitete fic bas Gerücht fitter Die Stadt, Die Drine Wffin Delechfala. fen verfcwanden; da giengen ihm bie Brigen auf; - toblithes Schreden bemachtigte fich feiner Sinne, glo baß ibm, ber grage Bart aufteng gu beben und erifatte mobi gemunfct, mit 3[ : 1 Diefem

biefem gefährlichen Sanbel unbeworren ju fenn. Aber ist mars ju fpat; feine eigne Siderheit erforderte nun aller Schlaubeit aufzubieten, um bas halsbrechenbe Ge fchafte gludlich ju beendigen. Buforberft legte er feiner unterirbifchen Sausgenoffenfcaft eine freuge Quarantane auf; und erft nachbem bie schärfte Rachforschung wordber, bie hoffnung, die Pringeffin wieder ausfindig ju machen, ziemlich verfcmunden, und ber Eifer fie aufzusuchen erfaltet mar, padte er bie gange Ragas nane fauberlich in vier Reanterhallen , lub fie auf ein Dilfchiff, und fchiette fie, webft einem Frachtbelef unter Sattef Geleite, ficher und mobibehalten nach Alemendrien, me fie, fo bald der Penediger bie bobe Gee gewomen batte, bes engen Behorfome in ben Krautgrfaden ") fammt und fonbers entlebiget murben.

. 06

<sup>\*)</sup> Die Erfindung in einem Sade ju reifen, wurde ju Zeiten der Kreup

die himitilichei Tiabantenjarde mit feurbem Schweidtrumde Schild in gefaltet, dem wogenden Schiffe folgte, das ichte staft, war nicht aus gebischeitlich des worftetet, zwar nicht aus gebischeitlich des worhandenschundt sind gewisse. Angeichem vorhandenschundt sind Wiesen glandigestamathenden Albei Weine ihre ihreitlichen Gewisse wereniger zu ihreicht glücklichen Gewisse wereniger zu ihreicht glücklichen Gewisse wereniger zu ihreicht glücklichen Gewisse wereniger zu ihreicht die widrigen ihreichen beir Athem spurche, auch die glücklichen beit hiefen ihreichte wirdeliges winde wie glücklichen beit Geschiffspeliges winde die spurcht des Stoffspeliges winde der freundlichen Wahlen glücksen. Alle der freundlichen Mandelbeitenden Wille

1.3 ... **31.4**2

güge Mehrmals benucht. Wiereich bee Bedefingte Marfangt allam Mellen, Beteich bet in biefem Incognito mie Palafitina in seine Erbleilbe jub inrückum den heinen Bachtellum ber gen Baisen Deurich des lechtigen ber eine Absicht auf die ergiedigen Freis Beignichen Bergwerte hier, ja end

Berhörner jum zweitenmalenaus beile Bol. fen harvorstreckte, lief I beit Benediger woahlgeminth in beim Snvem feiner Batensflubt ein.

ers than many of a condition

ere Derbwachsame Lauteer Der Groffe Mtilibis Gefant, ficht moche hierrer bafetoft. suith? lief: bill fruchtlofe : Defife' ven chinis Michfingat iffic micht abfdreiten peifeinte Diffed un mehren und alle Daffunten aus der Bevante fleißig zu epanlinteni. Erbe Janb: fich : gerabe :: auf feinem Doften, ba Bet Wenf mebft. bet fconen Delechfala talle Laubi fileg.it . Er batte: Die Doffiogrice inte feines ihheren ins fo gutem Anbenten. er fic vermaß, ibn unter taufend Befichtern :: beiguelnfinden. Indes mathte thin bie fremde Etacht, und ber Minger bet Beit, ber in feben Jahren un' beba Gefinit .. manibes anberth .. winige mwik ju menden nobere en lich dem Ges " in grafe

folge des fromben Antommilinge; fat den getreuen Knappen an und fragte ihn:

"Ramerad, woher bes Landes?"

, Ramerad, woher des Landes? "

Der flinke Kurt freuete fich einen Landsmann anzutreffent, ber ihm im feiner Muttersprache anrebete, fand aber nicht wer gut, einem Umbekannten Rebeigu fte hen, und antwortete turz ab: aus der See.

mod , Calenden seitlichen und gefeinselleichente.

i. de Erichten von der heifte mehr Echelbente.

Keinsetend von die der der Ausgeschaften von der Bereiten Bereiten der Bereiten Bereit

mit ifRach Connen Riebergang.

"In welche Proving?"

In unfre Beimath.

non in a **Bo iffe bie ? 4** the control of the contr

1996 - Dunbert Meilmegalins Land Sinaiu.

" Bie beißeft bu?"

the way with the first terms of the

Beite. Chrenwerth heißt mein Beib. Spatestreib namt sich mein Beib. Spatestreib namt sich mein Beib. Spatest tagt, ruft sie die Megb. Schlecht und recht, nennt sich der Anecht. Saussembent, saust ich mein, Kind. Auschen faul, schelt ich den Gaul. Sporentiang, heißt sein Gang. Heißt sich ben hund. Wettermann, treht wein hahn. Siettermann, treht wein hahn. Siettermann, kreht mein

Blob. Dup tennft du mich mit Beib und Rind und all meinem Sausgesind.

"Du fcheinft mir ein fofer Gefell ju fepn. "

Ich bin tein Gefell, benn ich treibe-

" Gieb Befcheib auf eine Frage. "

Lag fie boren.

Ernften, unn Bieichen, aus bem Driepe ? "

Marum fragft bu ?..., minige :

Darum.

Lieum. garum ! marum barum?

ed grand in the more in the

"Diewell ich ausgesandt bin in alle Welt, von der Grofin Ottilla feiner Gemahlin, ihr zu vertundschaften, ob ihr herr noch am Leben und in welchem Bintel der Erde er zu finden fep.

Diefe Antwort feste ben flinten Rurt in einige Bermirrung, und filmmte ibn auf einen gang anbern Con. Landemann, fprach er, vielleicht weiß ber Junter Befcheib von ber Sache. Alebalb gieng er jum Grafen; und raunte ihm Die neue Zeitung ine Ohr, bei bem fich eine feffe tompligirte Empfindung barüber reale, woran Freude und Beffargung gleb den Antheil hatte. Er mertte, bag ihn fein Traum, ober bie Deutung beffelben betrogen hatte, und daß ihm das Ronsept, fich mit ber iconen Reifegefahrtin gu vermablen, leicht burfte verrudt merben. Mile bem Steavelf wußte" er nicht gleich, wie er fich bei biefem verwirrten Sanvel nehmen follte; boch abermog bas Mer.

Berlangen, gu grfahren, wie :es babeim in feinem Saufe fennde, alle Bebentlich. teiten. Er wintte bem Emiffarius, und ertannte in ihm feinen alten Sofdiener. ber mit Breudenthranen die Sand feines wiedergefundenen Geren benette, und viel-Borte machte, was die Grafin jur Jubel: anheben murbe, wenn fie die frobe Boto. fcaft von der Rudflehr ihres geliebten Gemahls aus dem heiligen, Lande vernahe. me. Der Graf ließ fich von ihm in bie Berberge geleiten, wo er die fonderbare Lage feines Bergens in Erwagung jog, und ernfthafte Betrachtungen barüber ans fellte, welche Benbung ber angefponnene Liebeshandel mit ber fcbuen Saragenin nehmen werde. Darauf wurde unverzüge. lich ber lauersame Rundschafter an Grafin, mit einer Depefche, abgefertiget, welche einen getreuen Bericht von ben Schickfalen bes Grafen in der Stlaverei, und feiner Erledigung burch die Unterftubung ber Tochter bes Goldans von Egyp.

21 1 Mach Connem Riebergang.

"In welche Proving?"

In unfre Beimath.

erstein für eine Gereich in der Bereich und der Gereich und der Gereich und der Gereichte der Gereic

eben 1940. Seifenenstind Land hingin.

THE MODEL SEE CHARLES AND LONG

"Bie heißeft bu?"

Belt. Chrenwerth heißt mein: Schwents. Beitvertreib namt sich mein Beib. Spate es tagt, ruft sie die Magd. Boblecht und recht, nennt sich der Anecht. Saus semigt ich weins Aind. Anochen faul, schelt ich den Gaul. Sporentiang, heißt sein Gang. Philosophy de ich den hund. Bettermann, frest mein hahn. Pups simp Sangter beißt mein hahn. Physischen Gang.

Blob. Dup tennft bu mich mit Beib und Rind und all meinem Sausgefind.

"Du fceinft mir ein fofer Gefell ju fepn. "

Ich bin tein Gefell, benn ich treibe-

, Gieb Befcheid auf eine Frage. "

Lag fie boren.

Ernften nan Bleichen, aus bem Driepe ? "

Barum freest du ?....

Darym...

Lieumge garum! marum darum?

and greater of the confidence com Dis-

"Diewell'ich ausgesandt bin in alle Belt, von der Grafin Ottilla feiner Gemahlin, ihr zu vertundschaften, ob ihr Berr noch am Leben und in welchem Bintel der Erde er zu finden fep.

Diefe Antwort feste ben flinten Rurt in einige Bermirrung, und Rimmte ibn auf einen gang anbern Con. Landemann, fprach er, vielleicht weiß ber Junter Befcheid von ber Sache. Alebalb gieng er jum Grafen, und raunte ibm bie neue Zeitung ins Ohr, bei bem fich eine feffe tompligirte Empfindung barüber reale, woran Freude und Beftftruita gleb den Antheil hatte. Er merfte, bag ibn fein Traum, ober Die Deutung beffelben betrogen hatte, und bag ihm bas Rongept, fich mit ber iconen Deffegefahrtin gu vermablen, leicht burfte verrudt merben. Mit bem Biegreif wußtell er nicht gleich, wie er fich bei biefem verwirrten Santel nehmen follte; boch abermog bas Ber

Berlangen, gu grfahren, wie es babeim in feinem Saufe ftande, alle Bebentlich. teiten. Er wintte bem Emiffarius, und ertannte in ihm feinen alten Sofdiener. ber mit Breubenthranen bie Sand feines wiedergefundenen Geren benehte, und viel Borte machte, was bie Grafin jur Jubel, anbeben murbe, wenn fie die frobe Bote. fcaft von ber Rudfehr ihres geliebten. Gemahls aus dem heiligen Lande vernahe. me. Der Graf ließ fich von ihm in bie Berberge geleiten, wo er die fonderbare Lage feines Bergens in Erwägung jog, und ernfthafte Betrachtungen barüber ans fellte, welche Benbung der angesponnene Liebethandel mit der fconen Saragenin nehmen werbe. Darauf wurde unperings lich der lauerfame Rundschafter an Grafin , mit einer Depefche , abgefertiget,. welche einen getreuen Bericht von ben Schidfalen bes Grafen in ber Ofiquerei, . und feiner Erledigung burch bie Unters flugung ber Tochter bes Goldans von Egyp.

Egypten abstattete; wie sie bem Grafen gu Liebe Thron und Baterland verlaffen, unter der Bedingung, daß er sie heiratherischlite, welches er ihr auch, durch einem Traum irre geführt, verheißen habe. Dadurch suchte er seine Gemahlin nicht nur auf eine zweite Theilhaberin am grässichen Spebett vorzubereiten, sonderif suchts auch unser Anführung vielet triftis gen Gründe um ihre Einwilligung hierzu nach.

Brau Ottilia stand eben am Fenster, mit ihrem Wittwenschleier angethan, ale der Botschafter jum lestenmale den athems lusen Gaul anspornte, den steilen Burge weg heran zu traben. Ihr scharfes Ange ertannte ihn schon in der Ferne, und weil er auch kein Dreischrittseher war, des von es zu Zeiten der Kreuzzüge überhaups nur wenige gab, so erkannte er die Grässin gleichstulle, hob die Brieftasche hoch über sein Saupt, schwenkte sie wie eine Stans

Standarte. juin Beiden guter Bitfichaft, und fie verftand biefes Signal fo gut, wenn ber Sonthematograph von Banau babet im Spiel gewefen mar. Saft du thu funben, ben Dann meines Bergens? rief fie bem Rommenden entgegen. \_ 280 weilt er, baf ich mich aufmas de ihm ben Schweiß von ber Stirn ju trodien, und ihn raften ju laffen in meis rien treuen Armen von ber mubfeligen Reife ? Glud ju, geftrenge Frau, ante. wortete ber Brieftrager, euer Bemahl ift. wehl auf. 3ch hab ihn funden in der Bafferftadt ber Benediger, von mannen: er mich mit biefem Brief unter Sand und Siegel hat hergefandt, euch feine Antunft bafelbit ju vermelben. Die: Grafin tounte nicht eilig gung ben Brief: bes Siegeis. entledigen , und wie fie ihres herrn Schriftzuge erblidte, mar ihr bas Odem bes Lebens jum Leben. Dreimal brudte fie ihn an die flopfende Bruft, und, dreimal berahrte fie ihn mit schmache

tenden Elspen. Drauf Ktomte ein Plagete gen van Frundenthränen auf dast enefalute Persament, wie sie zu lesen anhob.; allein je: weiter sie las, je sparsamer rannen ihre Zähren., und ehe: die Lektüre noch ihrendis get wan, versiegte die Thanenquelle ganz und gur.

Der Juhaft bes Briefs Counte gute Dame freilich nicht burchgangig auf gleiche Brife intereffinen; bet von ihrem Cheheren in Borfding gebrachte Bartages traftat feines Bergens hatte nicht bas Blud ihren Beifall ju erhatten .: Bie fehr auch bei ber hentigen Belt bie Theilungs fucht überhand genommen bat, fo baß getheilte Liebe und gethöffte Drovingen bas Abzeichen unfere Beitaltete : worben find : fo, wenig : war ... jane : ... ini.: : Gefdenact . ber Bormeit, wo jebes Berg feinen eignen Schiffel hatte, und wo ein Rapitalfdiff fel, ber mehrere fchloß, fun tinen fchanbe lichen Diebebietrich gehalben wurde. Die Into

Aftelation Der Goffite in Anfebric diefes Bunthis dint?wichigfteine ein rebenber Bewell ihrer ungefätbign Stelle; ach; bee Gerbertite Rebugginget stof fit aus, ift obde einen berfach inn beitelb Bid beltet Bid ship der bettiget Rinde , thie Deb gette-Sprafe war weidnich Del Delben gegeftet fich Schiptenth empfange dagin ein Broitfeit Bann wieber: "Eine mildetide Wiften fen Anduni befanftigte : inveffent ihr : Gemuth, -nab tore, guinge Dentangsatt urbielt bas burch dine andere Michtelnes Die Bhade Baffe Billete iffe im Beiftig vot; es goget anbei idilger vom heitgen Grabe ibnit ge--Ariffermen Bringwag henning . und begobes isen: einen Dachechetbetge papeliche :: fien fissen sjimunigige'werdilliger, .... Der fiften fiftig de "nd: ftef, den, plate : und inthibeteffenignienief oder ofer Bed fibe Giere, ben fie freunde find da settesen, große gertbe ob feiner Biebertebe empfand; Die Lindfelnonde stent Mreini, welche ven in bie vapiflichen Arene folos :: ife herre, und fich ihreis Bachs: " Br Ebeil

Badistbutus, and Geneigens frenetale Ite des that fein Gefähite bier Raffeteide auf. ngeg baraus, hentiorngwibite Retten unb Geres Udes Gefdmeibe mong Ebelfreinen, jund hieng fie ben Gleinen um ben Soilly :biean biefen: glingenhan; Gefdenfen. graffet Befolien-trugen, & Die Giebfin bemundente feitft biefe Freigebigfeity und fragte, iber verlappten Brendling , weer confeposale antwortete: ich bin ber Engel : Raphan, ber Geleitemann ber Liebenben ,: sieb chas be beinen Gemahl aus fernen ganben mice iber ju bir gebracht, mi Das at Philgenffeid werfebrand, ' und; es istand, vor ichricine glangenbe Engelgeffalt, mit einemis hints mellanen Beibroch bafleibet, Dunbis gwet goldneni Blugeln an ben. Schultetinim Gie ermante barüber, und in Ermauftungiefs ner regyptifchen , Sieplie !! ettidtte ifte rafic feibft ben Eraum forgut fie ifonder anb fand: fo. viel Wehnlichkeit zwischen bent Eile gel Raphael und ber Doingeffin : Deleche Jahr baß die nicht zweiselte gebie lettere abel Ibill.

fen uniter ber Geftalt: bis tritern ihr im Traum ppigebilbet welben. Ingleich sog fieren Bindagung, baff ohne ben Beiftanb berfelben; tihn Gemahls fowerlich jemals ber: ? Sthefreit, murbe Bentronnen, fenn. Abilitinund bem Eigenthamer reines wete lohenen Batos ziemet, mit bem obrlichen -Biebetbeinger fich abgutfinden, ber es gang Mir Reinfate behalden tonnent i for fantin fie deinen Minfant, ju williger Aberetung:bat "Balbichiels ihrer ehellcheis Getechtfame fich un willschießen. Anvergüglich unterbe ber indegen Jehibr! Bachfamfeit ledthlichn belohne serifinvenflapitan mach: Welfchland jurich monden, mit bem formitden Brifensitte Bidfinufünigichen Stmahtenbast Riochtalt Biner: Chempollftänbin ju machend ichfiell Laune bes Polifes validage e. Er Brat ding igs beruhese immenibaraisf, (Cobri Bates) Bergorins in Rom feine Bonelftink igit Ditset Mateimontal's Anomalie qui ertheis fen pente gu Gunflen bes Grafen , pebund einen . Madeforudig :Abren . Befen mus .: ··4 Ges

Geftält des Chefdraments magufibmelebn menedet fen. Dir Ballfabet gieng beebalb won Benebig nich Rom; wofoldft griffe Mein Delechfeln bein Roran ifeierlich ents shrife und fich in ben Schoole te Riede Smab. : .. Der: bettige Bater Begeinte fott wiefe deiftige Bequificion fo : wiel Greube, gele wenn baso gefrinte Reich bes Antidrifts gerftsbeet soer bem ronnifigen Stubi matermarfig / gemacht: worben: folle , unb . dies. nad bie Endfhanblung', bei ideldfte Belegenheit Re thom faragenififiet. Damen ente bein schabobeten Angelita vermedp die : din bombafes Bebeum ichnober Gt. Deterstirde ankimmen ... Diefen gunftigeit Milfoelte vermeinite: Stafe Etafe famifeinto Abficht bennehen ju muffen, iebe bie gich Laune des Pabftes verdanftete. Er brach. te: Pin Datrimoniafauliegen. unverfüglich bei deb Bebothe ant allein wie gebethen, abgrichlagen. Die Bewiffenhafdiffeit bes Annhabers von St. Bresens Spuff war fo groß , daß er et Mr eine utibera Reberei. hielt, £ 2

hieft, ein eheliches Rierblatt, als ben Tritheismus, pur propondren. Go viel. fdeinbare Grunbe ber Graf filt fich angus fahren batte, um eine Madnahme von ber gewohnlichen Cheregel babutdy ju bewirten : s wenta vermochten fie ben erempla rifchen Pauft zu bewegen, ein Auge feiner Gewiffenhaftigfelt biesmal gugubriten, und die begehrte Diffomfation ju ertheilen. welches bein Grafta großan Kummer: unb. Bergeteib machte. Gelt fcffiner Anwald, ber flinfe Rurt hatte indeffen ein bereib ches Expediens ausgebacht, wie fich fein Bour bie fchone Meubebehrte tonnte chelich bellegen laffen, ohne bog ber Dabft obes bie jange werthe Chufftenheit ein Wort dagegen einwenden bürfte; nur wagte er es laud werben gu laffen, aus Gorge, die Ungnabe bes Grafen bamte ju verwitten. Endisch erfah er boch feine Gelegenheit: und rudte mit ber Oppache heraus. Liebour, forest er, tammert euch nicht foi felbi uber bes Dabftes harten Ginn. · ; Benn

Benn ibm auf ber einen Seite nichts ab. angewinnen ift, fo mußt ihr ihm auf ber andern beijutommen fuchen: es geht ja mehr als ein Weg ins Soil. Wenn ber heilige Bater ein ju jartes Gewiffen hat, euch ju gefratten zwei Beiber ju nehmen, fo ifts euch auch vergonnet, ein gurtren Be-- miffen ju haben, ob ihr icon nur ein Loie fend. Das Gewiffen ift ein Mantel & ber jede Bibge beeft, und babei noch bie Bequemlichteit bat, baf er fich leicht nach. bem Binde breben laft; jeht, ba biefer euch kontrar ift, maßt ihr ben Mantel auf bie andere Seite uchmen. Debet gu, ob ihr nicht mit ber Gedfin Offilia in gie nem verbotnen Grabe verwandt fept; ift bem alfo, wie bas feicht zu berechnen ift werm ihr ein gartes Gemiffen habt n for geb ich euch: gewonnen Spiel. Lifet einen Schalbebrief, mer tann euch bann mehren, bas Frauloin ju beirothen?

Der Graf hatte ben weifen Ruoppen ! fo lange angehort, bis er ben Binm fele ;

net Rebe wohl begetffeit batte ! beauf ant Wortete er. mit "gebei. Borten furg unb beutlich : Schurte, fichweig ! In bem nam. - Mehent" Augenblick" Befand Red ber flinte Butt freitefting außerhalb ber Thur, und Fuchte nach ein Dun Bafiten umber; ble thmiebet biefer fichteffen Expedition abge-Manden maren. "Ich "Ber" herrliche Babu'l rief er von außenill-ift bas Opfer worden midinet frenen Diehftbefliffenheit! Diefer Jahnmotrotog fahrte Ben Brafen natütlich auf die Buruckerinnerung an feinen Traumi. Ach ber verwanschte Babn! rief er von . innen boll Unmuth aus, ben'ich im Eraum serlofe; if Geifter all'intifies Ungemalis'! Gein Berg fcwantte gwifden Bormurfen einer beganenen Untreue an feiner lieber wollen Gemahlin', Mid Cipte Berponten Leidenfchaft gegen bie veigenbe Angelita, mie eine Glode die fvon beiben Seiten. winele Caut glebt, wenn fill einmal in Bewennn gefest ift. Debr all die auffobernde Liebesflamme bountte auid nagte ihn

In diefer sewermäthigen: Ange, verilehe er sein javislistes Ansehm admitteier glich einem Lehenssatten, den an eiiem trüben Kone. die Armolobiste dudsevem trüben Kone. die Stelle nuch dem kelbe prest. Frauchin Angelita vonnerkte. das das Antist ihres Geliebten niche mahr das das Antist ihres Geliebten niche mahr das ihre intist und densehn sie der der kribte sie dunigk und hawens sie der der Enthebels, einer Werfuch du wagen; ab

os ibr keller gelingen mehrbe, menn fig bes, Dispepfetioneneger in eigner Berfon betriebe, : Gie verlangte bet bem gemiffen hafton: Gregen Gehore, und hatte nach vaterfändischen Sitte ihr Geficht bicht verfoleiert. Rein romifches Auge hatte noch ibre Beftalt erblieft, ausgewormen den Prieften, Johannes ber Saufer, wibs rend, den Amedverrichtung. Der Pabfi empfieng bie neugekohrne Locher ber Ries che mit aller gebuhrenben Achtung , both ifr bie Dalme feiner moten Sond, und nicht ban parfamitten Denseffel ju taffen bar. Die fcone Muslanderin bab ben Scheier ein wanig, bie fognende Sant wit ben Appen ju berühren, bann öffnete fie dan Mund, und fleidete ibre Bitte in eine albnende Annebe. Doch diefe Jim finnation, burche pabstithe Ohn, schien fur ben innene Organifation: bes Beebe hauptes ber Gieche heinen vochem Beschrieb ju miffen, benn anftatt ben Beg nach bem Bergen ju nehmen, gieng fie jum anbern

anbern Ohr wieber heraus. Bater Grecor expostulirte lange mit ber teigenben Supplifantin, und vermeinte einen Ausweg ju finden, wie auf gewiffe Art ihtent Berlangen, nach ber Bereinigung mit einem Goliebten, Gnuge gefchehen tonnte, ohne bag bie Rirchenophnung babei ins Gebrange fam : er proponirte ihr einen Seelenbrantigam, wenn fie ju ber Heinen Abanderung bes Schleiers fich ents foliegen wollte, ben farageniften mit bem tibstetlichen gu verwechfeln. Diefer Borfchlag erwedte bei ber Pringeffin plate Ild einen folden Schleieriden, baf fie den ihrigen alebald abriff, voller Berweiflung vor ben pabfilichen guffchemel hinfturgte, und mit aufgehabnen Banben and thranenvollen Augen, ben Thewardis gen Bater beim beilgen Pantoffel befchwor, threm Bergen feine Bewalt anguthun, and fie zu nothigen es anderweit zu verabben.

Der Unblid ihrer Ochanheit mar beredter als ber-Mund, feste alle Anwes fenden in: Entrucken, ... und Die Thrane, bie in bem himmlifchen Auge perite, fiet, wie ein brennender - Maphtaccopfen bem heiligen Bater aufe Den; jentzunbete ben fleinen Uebegreft von igbifchem Bunder, ber bagin verborgen lag, und erwärmte es jum Bobiwollen gegen bie Bittenbe, Stehe auf, geliebte Tochter, fprach er, und weine nicht! Bas im himmel beg fcbloffen ift, foll auf Erben au dir im Erfullung gehen. In brei Tagen follft bu erfahren, ob beine erfte Bitte an bie heilige Rirche von ber buldreichen Mutter ju gewähren ftehet aber nicht. Drauf bea rief er eine Congregation von allen Raa fuiften in Rom gufammen; ließ jebem ein, Laiblein Brod und eine Clafte Bein reis. chen , "und fie in die Motunda einsperren, mit ber Wermarnung, thef feiner baraus · fallte entlaffen werben ,. bis die Quaftion an einmuthig von ihnen entschieden fep. - 1**6**0

Co lange ber Wein und bie Gemimeln porfielten, gabs beftige Debatten, baff alle Beiligen, wenn fle waren beifammen in der Rirche gewefen, fowerlich fo laut Bifputirt batten. Das pro und contra wogete bin und ber, wie bas abriatifche Meer, wenn ber farmifche Gubwinb barüber wehet. Go bald aber ber Dagen anffeng Borthalter in ber Berfammfung ju werben, war alles Ohr für ibn, und glucklicherweife folug er fich auf die Barthei bes Grafen, ber ein großes Baftmahl hatte gurichten laffen, bie gange tafuiftifche Rlevifet bamit ju bewirthen, wenn bas pabfiliche Stegel von ber Rivche, thur murbe abgeiefet fenn. Die Difpens fationsbulle wurde in befter Form Rechtens, gegen bie Gebabe, ausgefertiget, mobel die fcone Angelika einen tiefen Briff, wiewohl mit Freuden, in die Schabe Egypti that. Bater Gregor gab bem eblen Paar feinen Gegen, und verabfdiebete bie Liebenben ellefam. Gie 100 gerten

gevern necht, bas Patrimanium Petri ge verloffen, um die Domane des Errafen ju erneichen, um daseloft ihre Bermahling ju vollschun.

wieder pateriandische Luft athmete, that des ihm fanft, und wohl ums hert, er fowang sich auf feinen Reapolitanen, wahre, ellein von dem dämischen Rose fresteitet frisch voran, und ließ das Frantis, unter der Bedeckung des flingen Antes, in kleinen Lagereisen gemache sam nachziehen.

fens da er in blauer Ferne die drei Gleis ich Schieften Schlöffer erblickte. Er gedachte die gutmützige Sechfin Oerftig unvermes thet zu überrafiven; ober das Gerücht von feiner Ankunft, wan; auf Ablezskittle ihm vor ihm her gestogeng, sie zog ihm mit Judiet und Franlein anggegen, und begege

Segegnete, einen Beldwege von bur Burg, ihrem Berrn in einer luftigen Aus, welche Bon biefer frofilitien Bufammentunge bas Freudenthal heißt, bis auf diefen Cas. Der Empfang war auf beiden Geiten fo traus Aldo und garella, Als wenn an teinen Partagetrattat jemals wate geducht worben; benn Brau Ottilia mar ein vedtes Mufter einer frommen Gattin, bie bem Chegeboth, bag ihr Bille bes Mannes Billen follte unterworfen feph , obne Muslegung gehorchte. Benns ja in ifem Bergen guweilen dinen fleinan : Mifrufe gab, jog fie nicht fluge bie Surmglede, fondern that Thur und Fenfter ju, baß Lein ferblich Auge hinein fchauetr und fehen Sonnte, was brinnen vorgtengt bann Tid fie' die emporte Leibenschaft vor ben Richterfluht ber Wernunft, unahmiffe unter ben Gehorfam ber Rlugheie gefangen, und legte fich eine freimillige Buft auf.

'Ste Connte es, ihrem Stegen nicht, Vergeben, abif ie aber bie Momfonne,

bie annihnem Chebonigont glauren folite gemutret haute; um bafftr ju bugen, liof fie im Bebeit heine braifdiafrige Bette fponde mitiden non garten fornen Steb len, mit der garbe ber hoffnung aberges sen? innb : siner rund gewolbten Dede, in Sorme eines : Rirchhimmels, mit geffc gelter, pausbadigen Engelstopfen gegieren Anfichen Ribnen Dede, die jum Prunk iber Die Mflaumenpolfter ausgebreitet man, prafentigte fich in fonklicher Stiderei ber Eigel. Raphael, wie er ihr im Traus enfdienen mar, nebft bem Grafen im Pilmetteibe. Diefer pobende Bemeis von der guvortommenden ehelichen. Gefälligfeit feiner Somablin, rabrte ibr in ber Greie, Enthieng: an, theem Salfe jund fußte fie außer, Athem, beim Anblick biefer Anftale Len: jur Mervollfammung feiner Chefren hmt: "Bereliches Beib, !- rief er mit Ente toden aus, biefer Liebestempel erhebt dich, aber Caufende iteines . Gefchtechtel pentitibet, fafe ein Ehrebhenfmal," beinen Mamen · 34

Stieden ber Machweit, jub fe fange nich biel Span von biefer Spones forty: M. Welbere bie Minner thien Gudidden beite hendplatifige Giftfigfett ampfelfen. .....

lang mit ter John der der all a

. - Dad wente Bigen tangte fauth gifte fein Millelisa anteitid. ans inns indere. Wie eine Renigisbrant; von Benfen M leither Bofgata entpfatigen. Fran Dania fem ihr mit offenem Bergen Und Munion Whatgen, und fibrie fie, die wie Bie Melloffin allet ibter Rechte, in Sad Ble Mbenifdfieß effi. Der Zwietersonithim witt intterbeffen frach Effurt gint Abillo Sefajoff gegaßen Bitten Die Benntung im Be-Reffen. Diefte fortime: Desmo Genteich Rid of diffem Siersbopen Innumumun nicht Beitig , Buis ließ filb werinerbentis buffine Polich Mergethiß in ... fotnien ... Micchivsenud Mille geffeteint werbe. Bellein Ba Graf Erift die Biefliche Wifenfaften, finder bein Bittseering; ihn Deiginal probuglie, with this was this Greek unifodes Ginate bods ' كالأشسالة

doch and feine bedenkliche Miene und fust Appfichutein deutlich zu verstehen, der Oberstenermann bes Schiffunts der christgläubigen Atrife habe durch diese Werv ganktigung gestissentlich ein Loch in den Alst deffeiben gebahrt, davon zu befahren stehe, daß es unter Wasser tauchen und zu Erstummern gubin werbe.

Die Vermablung wurde mit Drunk and Pracht vollzogen, Rran Ottika, weis de bie: Stelle ber Sochzeitmutter vertrat. Batte teichlich sugeschieft, und alle thie Binnifche Grafen und : Ritter tamen weit und breit jufammen, biefe augewöhnliche Dochzeitfeier mit begeben ju beifen. Che Ber Graf bie ichone Braut jum Ale sive führte, that fie ihr Schmucklaftein auf, und verehrte ihm den gamen Schas Der Juwelen, fo viel thr die Difpenfas Monsspeefen bavon übrig gefassen hatten, jum Betrathegute, und er beleibzuchtete fe dafür auf Chrenftein jur Begenftener. # Ebeil. **W** Die

Wie tensche Prete schlang sich am Bere mablungstage um eine guldne Krone, welle den Hauptschmuck die Tochter des Solsband, als ein Dokument ihrer haben Gen burt, beibehielt auf ihre Lebensgeit, wesdalb sie auch von den Unterthaven mur die Konigin genamn, und von ihrem Hofegesinde als eine Minigin bedient und geehrt wurde.

Wer für funfzig Guinden die theurei Wollust erkauft hat, eine Nacht in Dobtor Grahams himmlifchem Sette in:
London zu rasten, nur der kann sich dasEntzücken träumen, welches Graf Ernst:
von Gleichen empfand, als die dreinschilbstrige Bettsponde ihren elastischen Rampf erdfinete, den Berlobten zweicer Geliehten nebst seinem Komitat aufzunehamen. Nach so vielen kummervollen Nache ten drückte ein bescheidener Schlummer den Grafin Ottilla, an der Seite ihres wies derzessmennen Scheren, baid die Augen.

zu, und verstattete ihm die unbeschräften Freiheit, mit der zärtlichen Angelika; mach aller Bequemlichkeit, den Endreim auf Muschisumi zu suchen. Sieden Tage kang dauerte das hochzeitliche Wohlleben, und der Graf gestand, daß er dadurch reichlichen Ersaß für die sieden traurigen Jahre, die er im vergitterten Thurm zu Großkairo zubringen mußte, erhalten has de; welches kein hösisches Kompliment zu sein scheit, das er seinen beiden getreuen Gattinnen machte, wenn anders der Erssahrungsfaß richtig ist, daß ein einzigen froher Tag, den bittern Gram und harm eines trübseligen Jahres versüßet.

Blackst dem Grasen, befand sich bei biesem Wonnetaumel niemand bester, als sein getreuer Anappe, der flinde Aurt, der siche bei reichbestellter Kuch und Kelster wohl sent ließ, und den Freudenbes der hurtig leerte, welcher unter dem Hassellube fleißig herungteng, wobei der wolle

polle Tifch bas Obe fpiste, wenn er, fo balb ber Magen befriediget mar, anfteng feine Abenteuer auszuleeren. Da aber bie graffiche Detonomie wieber in bas ge mobnliche frugale Gleis trat, begehrte et Urlaub nach Orbruff ju manbern, feine Bausfrau bafelbft heimzusuchen, und ihr burch feine Beimtehr eine imvermuthete Rreube ju maden. Er hatte wahrend bet langen Abwesenheit feine Reufchheit aufs gewiffenhaftefte bewahret, und fehnte fich. num nach ber billigen Belohnung eines fo eremplarifchen Banbels, burch ben Geauf erneuerter Liebe. Die Phantaffe mabite ibm bas Bilb feiner tugenbbelobe ten Rebetta mit ben lebhafteften garben por Augen, und je naber er ben Maneen tam, bie fie umichloffen, befte beller murbe biefes Rolorit. Er fabe fie mit allen den Reigen vor fich fteben, die ihn am Sochzeittage entgudt hatten; er fabe, wie bas Uebermang von Breuben, Aber feine gluckliche Antunft, ihre Lebensgeiftet übers

Abertoblitigen tund wie fie, mit fimmmer Betanbung, ihm in bie: Arme finten werbe,

, Bon biefem foonen Schattenfpiel amgantelt, gelangte er an bas Ther feis mer Baterftabt ofme es ju bemerten, bis ber madthabenbe Schilbbarger ben Schlage Saum vorjog, und ben Frembling aus-Bunbichaftete, wer er fen, was fur Berrichtungen er in ber Stadt habe, und ob er in friedlicher Abficht tame. Minte Rurt gab auf alles reblichen Befceib, und trabte nun gemachfam, bas mit bes Ganis Suffclag feine Ankunft micht au fruh verrathen mochte, bie Strafe berauf. Er band bas Pferb an ben Dfortenring. und ftabl fic ohne Beraufch in ben Sof feiner Wohnung, wo ion der alte wohlbefannte Rettenbund querft mit frendigem Gebell empfieng. Doch munderte er fich bas, als er zweier muntem pollmangigen Rnaben, wie bie Engel

Engelam Bettelmmel ih ber aleichifchen Burg gestaltet, anfichtig wurde, bie auf ber Sausdiele herum fprangen. Ese et Beit hatte barüber ju fpetuliren, trat bie Bausfrau gucheiglich aus ber Thute, feben wer ba fen. Ich, welch ein Ab Mand zwifchen Ideal und Original! Der Bahn ber Beit hatte, in ben fleben Sabren, unbarmbergig an ihren Reigen ge--magt; boch maren die Grundzuge bet Dhoffognomie in fo weit verfcont geblie. ben, daß fie bem Muge bes Kenners noch fo fenntlich waren, wie das vormalige Geprage einer verbtichenen Mune. Die Rreube bes Bieberfehens verfchleierte leicht bie Dangel ber Geftalt, und ber Gebante, baf ber Gram über feine Abmes fenheit, bas glatte Geficht bes lieben Beibes alfo gefurchet habe, verfette ben gutmuthigen Chefonforten in eine ems pfindfame Stimmung, er umhalfete fie mit großer Inbrunft und fprach: Bills fommen trautes Weib, vergiß all beings Derges

"perzeleibe. Sieb ba! ich lebe woch: bu haft mich wieber!

Die fromme Rebetta ermieberte biefe Bartlichteit mit einem derben Rippenftof, Daß ber flinte Rurt bavon bis an bie Mand taumelte, erhob groß Gefdrei und wief bem Gefinde, als fen ihrer Reufsheit Bemalt gefcheben, schalt und fcmabete, und gebehrbete fich mie eine Bollenfurie. Der gardiche Chemann entschuldigte gleiche mohl biefen ungartlichen Empfang bamit. daß er die Urfache, bapon ber beleidigten "Delitatelle feiner guchtigen Sausfrau, burd ben breuften Bewilltommungefuß aufdrieb, er meinte, er werde von ihr vertannt und erfchopfte feine Lunge , fie aus biefem icheinbaren Jrribum gu gieben: allein er predigte tauben Ohren, und wurde bald belehrt, daß hier tein Dife verftand in ber Sache obmalte. foandlicher Gauch! erhob fie ihre treis Senda Stimme, nachdem du bich fieben lange Ĉ: '

tange Jahre in ber weiten Bele herum getrieben und mit fremben Beibern ges buhlt haft, meinft du mein teufches Chebett wieber ju befchreiten? Bir find ges fchiebne Leute! Sab ich bich nicht an beet Rirchthuren offentlich gitiren laffen, und Bift bu nicht beines ungehorfamlichen Aus-Bleibens halber für maufetobt erflart? ME mir nicht von ber Obrigfeit geftattet were ben , meinen Wittwenfluhl ju verruden, und ben Burgemeifter Bipprecht ju hele rathen ? Bir leben bereits ins fechfte. Sabr als Mann und grau gufammen, und biefe beiben Rnaben find ein Begen unferer Che. Da tommt ber Stobrete fried und will mein Baus verwirren! Bo du bid nicht ftehenden gufes forte Dadit, foll bich ber Magiftrat fieden und pfloden und an ben Pranger ftellen laffen, sum Erempel aller folder Brriaufer, thre Beiber boslich verlaffen. Diefer Billtommen feiner weffand geliebten Che-Balfte war bem flinten Rurt ein Dotos fteß

Rof ins Bett, die Galle erang fich, wie ein Behr, ins Blut. O bu trenlofe Deis je ! entgenete er, mas halt mich, bag id Dir und beinen Bechfelbaigen nicht Augen-Mitte ben Bale umbrehe? Gebenteft bu alfo beiner Bufage, und bes oft wieben Bobiten Schwurs im traulithen Chebett, baß bich ber Tob nicht von mir fcheiben follte? Berhießeft bit mir nicht, ungefore bert, wenn beine Seele gleich vom Rund auf gen Simmel führ und ich im Fegfeuer Ichmachtete, bu wollteft vor Der hind meisthur wieber unfehren und gu mir herabsteigen, mir tuble Luft jugufachein, bis ich aus ben Mamuten ber Borholle Priofet ware? Dag bir bodentie Dagne hafte Bunge verfdwarzte, bu Galgenqua't

Obgleich ber Prima Donna von Ordruff eine geläufige Junge werlieben war, die auch toinesweges auf die Berz wünfchung best ungeftumen Chepratenbem ten erschwarzte: - so fand Dame Mebetta

doch nicht zue, fich mit ihm in weitern Wortwechfel einzulassen, sondern gab dem Hausgesinde einen bedeutsamen Wint, wos rauf Anechee und Mägde über den flinken Aurt hersieten, und ihn brevi wanu aus dem Sause warsen; bei welcham Aktus der häuslichen Jurisdittion, sie selbst mit dem Aehrbesen, den verabschiedenen Speradebrecht hinaussächetes. Salb geradebrecht schwang er sich wieder auss Klas, und sie geponstweiche die Straffe hinab, die er so bedachtsam vor wenig Minuten heraus gezogen wer.

Alls fich auf dem Deimwege fein Blut ansieng zu wortschien, berechnete er Gewinne und Nerinst und gab sich über ben lettern zufrieden: denn er befand, daß er eigentlich nichts eingebußet hatte nich den Troft, in dem Zustande der Geele nach dem Tode, des Lublung eines Sonnenwodels sich zu erfreuen. Er zog nimmbr wieder nach Ordruff, sonderpt hieb

Sieb auf bem Schloffe bes Grafen son Bleichen feine Lebenszeit, und mar ein Mugengeuge ber unglaublichften Begebem Soit, bag zwei Damen fich in die Liebe eines Mannes thetiten, ohne Bwift und Giferfucht, und fogur unter Ginem Bett .bemmet. Die fibne Savazenin blieb Rinderlos; liebte und pflegte jedoch bie Rinber ihrer Diegenoffin als bie ihrigen, nund theilte mit ihr die Gorgen ber Et alebung. Sie war von bem breibiarrigen Mireblatt biefer gladifchen Che bas erfie, wides im Seibfte bes Lebens babin wette ; ihr folgte bie Grafin Ottilla, und Der ibetrübte Wittwer, bems nute in Bobioffe und in dem geraumigen Bett gu weit und einfam war, machte nach mentg Monaten ben Befchluß. Die von ben grafichen Ronforten, bei Lebzeiten. feftgefente. Ordnung im Ehebett, erlitt and nach bem Tobe feine Beranberung. Sie ruben alle brei in einem Grabe, vot bem Gleichischen Altar in ber Santt Des ters:

genstirche ju Erfurt, auf bem Berge, all mo ihr Grabmal noch zu feben ift, mit einem Steine bedectt, auf bem die eble Bettgenoffenichaft, nach bem Leben abge bilbet ift. Aur rechten bie Grafin Ottidia, mit einem Spicael in ber Sand, dem Sinnbilbe ihrer dobwurdigen Rugheit, sur linten bie Sargrenin mit einer Rb migstron gefdmudt, und in ber Ditte der Graf, auf fein Bappenfaritb; ben gelowen Lepparden fich lebnend \*). Die berühmte breifchlafrige Sponde wird noch . im alten Schloffe, in bet fo genannten Sunternfammer, als eine Reliquie aufbe wahrt, und ein Span baven, fatt bes Dianticheids in bem. Ochnurleib getragen. foll bie Rraft beben, alle Regungen von Eiferfucht in bem meiblichen Bergen gut rftobren.

<sup>\*)</sup> Ein Rupferstich von biesem Leichenftein, befindet sich in von Faltenfteins analectis nordgaviensibus.

## Der Schangtaber.

Um Dienftage nach Bartholomai, bes Siehrs als Raifer Bengel mit ber iconen Babemagb ber Prager Saft entflob, bielt nach altem hertommen, bie Schafergilbe 30 Rotenburg in Franten, fo viel Theile haber brei Meilweges im Umtreis um Diefe Reichsftadt weibeten, ben jagelichen Umgang, und nachbem fie in ber Cante Bolfgangs > Rirche vor bem Rlingenthoe Meffergehört, jogen fie ins Birthehaus jum guibnen Lamm, lebten ben gangen Lag in Saus und Braus, floteten und fchalmeieten, und hielten ihren Schafece sang auf offnem Martte bie ju Connem untergang. Das junge Bolt verlief fich bann wieber aus ber Stadt; bie alten wohlhabenden hirren aber fagen beim Zechaelag beifammen um die Weinkanne his tief in die Macht, und wenn Wein bas Band ber Zange gelbfet batte, · Wuth

wurben fie laut und tofeten von manchers Einige machten Betterbege lei Dingen. bachtungen, trot unfern luftigen Bindfpå. been, und ihre Prophezeiungen, aus bee Laune mit welcher Daria übers Geburge gegangen war, aus bem heitern pber erfe ben Afpett bes Siebenfolafers, und aus ber Bluthe bes Beibenfrauts, trafen riche eiger ju, als ber Sahnenruf bes fchleswis ger Betterpropheten, ob fie gleich niche begehrten, ihr Licht bem gefamten beute fchen Baterlande aufzusteden, fondern gleichfam nur unter bem Ocheffel weiffage Undere ergabiten die Moenteuer ibe per Jugend, wie fie unter bem Beiftanb bes getreuen Philag ben Bolf von der Beerde abgewehret, und feinen Schrefe tensbruder, ben grimmigen Behrwolf. burch ben traftigen Unbreasfegen wegges scheucht hatten; ober wie sie in Biften und Balbern, von heren und Befpens Retn, jur Rachtzeit, gefoppt und grange fliget worden weren; mas fie får Buns beto

berbinge gebot, gesehen und erfahren haven. Diese Erzählungen waren ; jum Theil so graufend, baß ben ftabtischen Zushörern davon die Haut schauerte und die Saare ju Berge stiegen: benn eine löblische gemeine Bürgerschaft, nahm an dem ländlichen Schäferseste, in den Stunden des Felerabends, vergnügten Antheil. Wiel Zünfeler und Handwerter begaben sich in die Trinkstube des Wirthschausen jum goldnen Lamm, zahlten einen Schop, ven Wein, hörten, diesen Schuase mit an, und gaben ihr Wort auch mit dazu.

Im besagten Abend war der filberbehaarte Martin, ein munter Greis von:
achtzig Jahren, der wie der fromme Erzehitre Jatob, ein ganzes Schäfergeschlecht
aus feinen Lenden hatte hervorsproffen serhen, aber alle maßen heiter und gesprän
chig. Er ließ sich, da es schon ansiengs
in der Trinkfinde an Gaften lichte zu
werden, noch einen Becher Firmewein zunt

Schlafteunf jayfen. Es that the welt? Buf bas Geraufd um ibn ber fich vers Minberte, und daß er mut auch grint Borte fommen tonnte. Rameraden , hob er an : the habe viel von euren Abenweitern gefoft, bie jum Theil wunderfelb fam gnug tlingen; boch will mid bebans Ben ber Beim habe juweilen mit eingefowast. 36 weiß auch eine, bas mie in meiner Jugend begegnet ift; und bas euch, ob ich gleich nut bie reine Baftes beit babei einschenfte, wunderbarer vorfommen wurde, als alle bie eurigen; aber 's ist icon ju weit in die Racht, ich tanns nimmer enben. Alles famteg., ba ber ehrmurdige Granfopf den Dunt aufthat: es herrichte folche Stille in ber Erintftube, als wenn ber Bifchoff von Samberg fille Deffe lafe: und bar ber Seets fcwieg, wurde alles laut um ihn ber, und feine Rachbarn und Gefreunten riefen einmuthig : Bater Davein, lag uns bein Abenteuer beren! warum baltet bur bamit

damet himerm: Berge? Giebs uns jum Beierabgub...: Selbst einige Burger ans hen: Stadt, die ben im Begriff waren hemingahenisti hiengen: Montel und hun wieder: an: den Juten, und ermahnten ihn di jum Mastt feine Wandergeschichter mitzutheiled. Altvater Martin konnte dies fer: dringenden Aussorberung nicht mibere siehen und grebete gison:

In 1. Anfangs gieng mirs gar fummerlich: to ber Bett. Mie ein verlagner eiternios, Existuabe limust ich mein Brod vor ben-Thuran fuchennischatte feine Beimat, mar affer Orten Jun Gaus; und jog mit mein nem Ramant mon Dorf ju Dorf im Lane da hervesier Miniich heran miche, fact und bengelbeitmurbe, verdingte ich mich: ale. Inbin boi geinem Schafer auf bem Sary underbiente ihm bis ins britte Safr: betriben, Schafen: Bu Anfang bes Berbfis beffelben Sahres, fehlten eines Abends beim Beimtreiben gehn Stud von ber cerbe, ba fcidte mich ber Großfnecht r Ebeil. n aus,

Schlafteunf japfen. Es that thm wohl Bag bas Geraufd um ibn ber fich vers Minbette, und bag er runt auch jum Borte tommen tonnte. Rameraden , Bob er an; the habr viel von euren Abenweren geloft, die jum Theil wunderfelb fam gnug tlingen; boch will mich bedund Ben, ber Beim habe juweilen mit einges fowaht. 3ch weiß auch eine bas mis in meiner Sugend begegner ift , und bag end, ob ich gleich nut die reine Bahrs beit babei einfidentte, wunderbarer vorfommen wurde, als alle bie eurigen; aber 's ift icon ju weit in bie Dacht, ich tanns nimmer enben. Alles ichwiteg., ba ber ehrwarbige Geaufopf ben Mund aufthat; es herrichte folche Stille in bes Erinffinde, als wenn ber Bifchoff von Samberg ftille Deffe lafe; und bar ber Seets fdwieg, wurde alles laut um thir ber, und feine Dachbarn und Gefreunden riefen einmuthig : Bater Davein; lag une bein Abenteuer horen! warum baltit bur bamit

damit histerm: Gerge? Siebs uns zum Keierobsid., Selbst einige Burger ans hen: Stadt, die ben im Begriff waren heimzugehensteil hiengen. Montel und hun wieder: an: die Anten, und ermahnten ihnd zum Mast feine Mandergeschichte mitzutheiled. Altvater Maetin konnte dies fer: dringenden Aussorberung nicht mibere stehen und grebete gison

In i Anfangs gieng mirs gar fummerliche in ber Bett. Mie ein verlagner efternlos, ferialnabe fimust ich wein Brod vor ben-Thuran fuchennyibatte feine Beimat, mar: affer Orten Jun Caus, und jog mit meis nem Ramant men Dorf ju Dorf im Lane be: hervetier Mitalich heren wichen fort und bengelhafe wurde, verdingte ich mich: ale: Inbin boi geinem Schafer auf bem Bart, underbiette ihm bis ins britte Sahr bebiden, Schafen: Bu Unfang bes Berbits beffelben Jahres, fehlten eines Abends beim Seimtreiben gehn Stud von Seerbe, ba fcicte mich ber Großfnecht sr Ebeil. aus.

ans, fie im Balbe ju fuchen. Der Sumb gerteth auf eine fulfche Spur, to terete im Giebnich umber, bie Dacht beach ein. und well ich ber Gegenb untunbig umar; and mich nicht wieder beimfindene tunne. befchioß ich unter einem Baum iber nachten. In bet Mitternachteffunde wurd be ber bund unruhig, fieng an an quene len, jog ben Schwang ein und bracte Rich bitht an micht. da vermerkt ich baß es hier nicht geheuer feb, to fcadete umher, und fah bei hellem Mondfchein, baf eine Geftalt mir gegenstaber fanb, als ein Mann mit jottigen Smoren am gangen Leibe; er hatte einen langen Bart. ber ihm bis über ben Ratiffreides. um bas Saupt trug er einen Rednig um bie Lenben einen Ochnry von : Eithentauf, und hielt einen ausgewurzelten Sannenbaum in ber rechten Sand \*). 3ch gitterte wie : etn

<sup>4)</sup> Das ift ber Bilbemann auf bem Barggelbe, weichen einige fatfchich für

ein Espeniaub, daß mit vor Entsehen bie Geele Gebte. Das gespenstische Ungethüm wilhte nich nitt der Hand ihm zu folgen; abei ich elhete mich nicht von der Stelle, denif vernahmt ich eine heisere größende Orimme, die sprach: Feigherz fasse Wuth, ich bin der Schahhuter des Harogen. Sehe mit mir; so du willst, soust die Ungk gleich kalten Todesschweiß austrieß, so den den Stage gleich kalten Todesschweiß austrieß, so der den Kreiz vor mich und sprach: hebe dich weg

fich ben Schildhalter bes braunschweis gischen Wappens ausgeben. Er ist der Berggeist des Harzes, wie er sich hier zu erkennen giebt, der einer reichhaltigen Fundgrube duselbst den Namen gegeben, wo er afe dem Bergleuten erschienen ist. So surchte bat abrigens diese Gestalt dem Alte vater Martin mag vorgekommen sein, so angenehm fällt sie, auf dem Harzgutden in Zahlung dem Empfans zer ins Auge.

weg von gir Soton ; ich Asdark deines Schabes nicht! Da gripfete mir der Gelft ins Gestat, stoch mir den Gester und rief: Tropf, du werschmidbest dein Bisch. Lettenz: Er wendete fich von mir als prink Lettenz: Er wendete fich von mir als wolle wieder wied und sprach: pesium dich, besten dich full dir den Sestel. Es, seben von forieben, autworzete ich: laß dich nicht gelüsten, meiche von mir du Unerdien. meiche von mir du Unerdien.

Da ber Geift sabe das ich thm tein Gehor gab, ließ er ab in mich fie dringen, und fprach nut so viel: du wiefts bereuen! sah mich vabei trabfelig an, und nachdem et sich eine Zeitlang hedacht hatte, fuhr er fort: Merte, was ich dir sage und nimms wohl zu Bergen, ob birs einmal frommen möchte, wenn du zu Berstande tommst. Se liegt sin uns geheus

geheuret Chat am Golb' und Ebelfteinen tief unter ber Erbe im Broden permahe ret" ber im Swielichten verfest ift, und Darum' fowohl am 'hellen Lage, als jur' Mitteenachtftunbe gefoben werben tann. 3d bate fein feit fiebenflundert Jahren; aber bon heut an wirb et wieder gemels wies Waff, bag ihn nehmen tann, wer' ihn finbet'? meine Beit ift um. gebacht ich;" ihn in beine Sanbe ju gee' ben, benn ich gewann bich lieb, ba bu auf bem Broden weibeteft. Darauf gab mir ber Geift Runbichaft von bem Orte, wo ber Schas ju finden fen, und von ber Beife', mie ich baju gelangen follte. 'S'tft mir noch all wenn's bente gefcabe, fogar erinnere ich mich"aller feiner Borte. Geh nach bem Undreatberg, fprach er, und frag bort nach bem fcmatgen Ros nigethale, jegiger Beit bas fleine Doce genbrodethal genannt. "Benn bu an ein Bachlein gelangft , bie buber . antif Cber benahmt, fo folge bemfelben, 11.1.2 bem

bem Strofm entgegen, bis an bie Reis nerne Brude, an einer Sagemuble geles Gehe nicht über die Brude, fone bern halte bich rechter Sand langs, bem : Bachlein binguf, bis bir eine bobe Steine Hippe entgegen ftebet. Einen Bogenfcungbavon wirft bu mahrnehmen eine eingefallene Grube, als ein Grab, mo man Wenn bu, bas einen Tobten bineinleget. Grab haft, fo raume es getroft auf; ob bu fauere Arbeit daran thuft, wiest du boch vermerten, bag bie Erbe mit gleiß barein gefconttet fen. Saft bu nun fefte Steine auf beiben Seiten, fo fahre mit der Arbeit fort, bald wirst du eine vieredige Steinplatte eingemauret finden , eine : Elle hoch und breit, diese zwänge aus ber Mauer, fo bift bu im Gingang bes Schabbehaltere. In biefe Deffnung mußt bu auf bem Bauche hineintriechen, bem Grubenlicht im Munde, die Bande frei, daß bu nicht mit der Dafe an eis nen Stein fibfieft; es fallt darin-febr. That mig

Ebal ein, und bat fdarfes Geffein. Benn bir fcon bie Rniefcheiben etwas bluten, fo acht' es nicht, benn bu bift auf gueem Bege. Rafte nicht; bis bu eine wreite fteinerne Treppe erreicheft, von welcher bin auf zwei und fiebengig Stufen gemachlich in die Liefe hinabsteigest, in eine geräumige Sollo mis drei Thuren von innen, zwei bayan fieben offen ; obie britte ift fest vermabitie mit eifernem Schloß und Riegel. Gebe nicht ein burch' bie jun Bochten ... bag bug nicht veringubis geft die Gebeine bes chemaligen Schabs heren. Gehe auch nicht ein burch die jur Linden: es ift; big Untentammer, ma Ote vern und Schlangen innen haufen, fonben bffne die verfchlofine Thur mittelft ber mobibetannten Spetug muriele melde bei bir ju tragen bu nicht vergeffen, dapfit, fonft ift all dein Thun verlohren, und bu enbeft nichts mit Wertzeug und Opecheifmen Bie du fle erlangen mogaffe bertungfragen ginen jegfabenen Bejdmannen 300 000

es ift eine gemeine Jagertunft, und bie Burgel ift nicht fcwer ju abertommen. Sep unverzagt, ob die Thur gleich mit großem Rrachen und Gepraffel atfahet, wie der Rnall einer Donnerbuchfet et wefchiehet dir tein Leib, und die Rraft toms met aus ber Springmurgel. Bebede nur bein Grubenlicht, bag es nicht verisiche, fo wirft bu vermeinen ju erblinden, von bem herrlichen Glang und Schinfiner bes Golbes und ber Evelfteine, an ben Banben und Pfeilern bes innern Genolbes: aber hate bich, beine Sand barnach ausjuftrecken, es mar als ab bu einen Rire chehraub begiengeft. 'In ber Dine bes Rellers ftehet eine tupferne Eruhe, gleich einem hoben Altar in ber Rirche, barinnen finbeft bir Welbes unb Silbers anug, tind Magft bardis nehmen, fo viel bein Bert begehrt. Wenn bu fo viel baft, als bu tragen tannft, fo haft bu gning auf beine gange Lebenszeit, auch! wagft Du breimel wiederfommen . nutandm : viete tenmal

tenmal wäre bein Beginnen unfonft: auch würdest bu ob beiner Gietigkeit hart gestraft werben, auf ber steinernen Stiege ausgleiten und ein Bein: brechen. Berahlfaume nicht jedesmal den Schurf wieden guswerfen, wöhrech du den Eingang in die Schahkammer des Königs Brutterit der eröffnet hast \*). — Als der Geist das gesagt hatte, spiste der hund die Ohren und sieng an zu bellen, ich vere nahm das Klatschen von Fuhrmannspette schen und das Rassalien der Rader in der Feine, und das Massalien der Rader in der Feine, und das Gespenst verschwunden.

. Stete

<sup>\*)</sup> Diese umständliche Rachweisung etnes angebitchen Schaffes auf dem
Oracen, ift teine Ersindung des
Referenten dieser Geschichte, sondern
aus Einem Manuferier gezogen, web his dies Abschiff eines Aitern Man nuscripts zu seyn scheinet, betittelt: Liber singularis, "in quo arcana arcandrum; kaucham du: coeluelapsa tractantur.

Hiermit enbigte ber granbartige Geifterfeher fein Abentener, bas auf die Bus horer gang verschiebenen Einbrud machte. Einige hatten's" ihren Spott bamit unb fprachen: alter Bater, bas hat bir ges traumt! Anbere gaben ber Sache guten-Glauben; noch ambere waren Giertreter; nahmen eine weise Miene an, und giene gen mit ber Oprache nicht heraus. Birth jum goldnen Lamme war ein großer Schlautopf; fein unvergreifliches Ermef. fen ber Sache gieng bahin, aus bem Ers folg laffe fich die Kontrovers am ficherften entscheiben: alles tame barauf an, ob ber Altvater die unterirdische Ballfahrt begonnen habe und mit vollem Gedel wieder ju Tage ausgefahren fen ober nicht. Er fchentte ihm einen Becher aus ber frifchen Blafche ein, um feine gefpras dige Baune ju unterhalten, und fragte traulich': Bater Martin, fag an, bift bu im Berge gewesen, und haft bu fune ben, was bir ber Geift verheißen: hat; alia ..... 1000 - pher

ober ift er an die jum Lhaner worben P Mit nichten , antwortete ber ehrliche Beiße bart, ich fann ben Grift nicht Lugen ftrefen, benn ich habe nie einen Schritt barum gethan, bas Bodb au fuchen, ober es aufauschürfen. "Und warum nicht?" Um zweierlei Urfach willen: einmal-bare um, weil mir mein Sals ju lieb mar, als bag ich ihn bem Tenfelsspuck hatte Derte geben follen; und hernach barums wait mich tein Wenfch jemals hat berichs ten tonnen; wie bie Springmurgel gu erlangen fen, wo fie machfe, und auf welden Lag, und mit welcher Stunde fie maffe gestaben werben, ob ich gleich manchen wedern Beibmann barum bes fragt babe. Der Birth gum gelbnen Lamme war mit feiner Untersuchung min fcon just Kabe, ohne bag ihm ein Licht im: Werkande bedurch, angeraubet wurde. Dagegen: erhab Machhar: Bias; : ein bes jehrter Sirt, feine: Stimmer und fprach? Sammer und : Schaben ?: Bater Dartin : . , , daß Das beine Gaidlichkeit unt bir verdiet ift. Satrest du vor vierzig Jahren ausgebeicht tet, die Springsvurzel; faller: die traun t nicht geschiet habai. Die dur schon ben Brocken nitumer besteigen wirst: fa. will ich boch Aurzweil haber dir anzeigen, wie sie zu erlangen ist.

'Am leichteften gelft bas von Statteft burd Salfe eines Comargivedie. Der. te im Fruhling, wo er in einen hobien Baum niftet ; wenn min bie Brutfeit vorbei ift, und er musficucht Dabring ju fuchen, fo trethe :einen barten Quaft in Die Defferung bes: Cinfings ... Stelle bid binter ben Bnum auf bie Ehner, bis bos Bogel jurid tommit jur Ruttetgele. Go er wahrnimmt, bag bas Deft wohl vers foundet fey; wirbt er intit angeftann Ber fchrei um ben Baum fcweitren, tanbi fele uen Flug ptiblich gegen Connenuntagung nehmen. "Beum:bud gefchiebet. W. feb bei bacht .: einen :: Wetherpa fibellatien ABbantel. 1 44 auf.

auftnereifen ?. ober in beffen Ermanafntra seh sam .: Erimer und taufe von ihme viet Bum prothes! Tuch , verbirge unter beit "Micib ; Dund: harre beim Banme einen: nach with tween Lage lang, his bei Greche mieber que Melle flenet, mit bee Springemerel int Schifaben . Go balb ic bamit den Pfropf berührt, with biefet aus dem Affloch, mit großer Sewalt, wie ein Mort dus einer attenbenbenbenbenbenbenbe ren. . Danie fer. beffent ; . inh beeite ben' rothen: Mantel, pheet mast Much imntet weit Sminp: do mehrt bet Bredft, des fen Bener, berichtett bavor und loft die Burgel follen: :Einige gunben' auch unter beite Baimmintelich ein gartes Kenerlein air, bus nicht wiel raucht, und freiten the Biffenenben Rraut Spiffenardi bas rauf. : Aber es ift bainit ein mifflich Thuis: went ble Mamme nicht raich anur auflobett ... entfleugt bet Gpecht und tragt die Burget mit fic bavon! Soft du fie nun in beiner Gemalt., Gunterlaß niche ieben

jeben Tag ein Stückleite Arenjehrncholg babei zu binden: denn woffen du bie Wurzel: frei ans der Sand logene waltuff, ware sie ohne Genuß verlohren. Es murde über diese Prozedur noch imanchetet gekannegiesert; und es war beveits hach Mitternacht, ehe die Zechgäste aus einam den schieden.

Ben aller wenschlichen Gesellschaft abgesondert, hatte neben hund und Kahe, hinter dem Oken-in des Wirths ledernem Polsterstuhl, ein Zechankt Posiv gesaßt, der den gangen-Abend ein so ciefes Saills schweigen "beobachtete, als wenn er fich pondepeite in einem Rarchaufertioster: Prophebeveite in einem Rarchaufertioster: Prophebeveite in einem Rarchaufertioster: Prophebeveite in einem Rarchaufertioster: Propheben in sich gelehrt, und in tiesem Nachdenten ber griffen, wohn er durch mehr als eine Urste de, Beranlassung sand. Weiland eines wohle weisen Magistyate und gemeiner Stadt Gartoch und Meeinenster, nachber Bruns nens

nenmeifter, und endlich, als Privatus, Luns erer und hungerer, mar Meifter Deter Stoch, feit dem letten Inhmehend, bie arofie Beiter von Gild und Ehre, Sprofie für Sproffe, immer afwärus geftiegen, welches ber mertliche Abfall vom Beine meifter 1mm Brummenmeiftet allamuafam 1st ertennen giebt, ber bem 2fbftand nom Raifer jum Rufter wohl wenig nachgiebt. Er war in: feinem vormaligen Boblftanb ein jovialischer Mann, rocht wie unn Sotrattether gebohren, tiber auf Chrem mahlen, bie ihm verdungen murben, Beife und Magen ber Gafte in gleichem Maage wohl ju nahren und ju vergnügen mußtel Sin der Rochfunft that es ihm nicht leichs sin ignberer suvor. Er verftand eineit Morhahn .. mit einem . gehämmerten . füßen Sobe herrlich jugurichten, auch bobe Gal lette pon Rifchen ju bereiten. besgleichen toffliche Spnandtfiaden, Quittentorten, Ruchen mit Oblaten, und allen Schweinstopfen überguidete er die Obren. Er batte

Ach, frabheitig nach einer Gehalfin umaer than; aber ungtheftider. Beife war feine Mabl auf eine Dirne gefallen, die ihret Shen Bunge halber, momit fie wie eine Ratter fad , in ber ganten Btatt ver' fdrieen war. .. Wer thr in Burf tam: Breund ober Beinde bas bimmerte fie nicht, bem mußte fie in einem Athem meimerlei Schande nachzufegen. iSir vera Abonte felbft die Seiligen im Simmel micht, und war mit ihrer Liftetchesnit fo ent befannt .. dis Roau Genins 4) fuchweiligen: Anbendena; nur gladte es ihr nicht wie biefet, bbn Freund Mutgers feuchebarer Laune beschwängert, bie Laiber and ihrer Geite ju baben. Bollbrechts Sife war burchgangig verhaßt ; Die jungen Glefellen : giengen ibr Deilemmit inis bent Mege, Benn fie muffte auf jeben einen Etelnamen. Duber wurde fie abervetf; wir eine Saftbutte, bie um ber Stachel .. willen

<sup>\*)</sup> Göttinger Musenalmanach 1782.

willen din Stotte fiben bielbt. Enblich Hef fich : Meifter Dettet , bein ibre Anftele lindeit und Sauslichkeit worgelobt wurden, bennoch bereden ; um fie au werben: Da giong win Rnittelbeim in ber Stadt bernet. ber lautete alfo : Bollbeechts Mife; mies mand will fe, bie bofe Bulfe: bu fam ber Roch, Detet Bloch, und nahm fie Das trante Daat war fannt vombedi. Mar parint, fo fahrte ficon die Brois tracht:ben Sochzeitreiben an. Der Stabte Beimmeifter hatte fich , innber Bebblichfeit bes Bergens, an Seinemit Chrentage vont Mein abermeifterni-faffen; melder: Bufall thm ander woft an einem genteines Were fritage begegnete dund taumefte ber Brant in bie Armei Daniben gabs fcont einen harten Strauf, und ber Chefalender bris pheteibte ben Brautleuten fidemifche june freundliche Bitterung, fcmere Donners metter, mit Schiofen and Diebregen, mes . mig : Connenichein und viel talte Dachte.

& Das Prognofilfon: traff and riellis gis 3. bie maf ben letterl Dunft: beim bet reiche: Rinberfegen, i ben, biefe. zwiefpallige Liebe in: ben: Bolge ennbete, ließ menigs Bent Initunder ofruichtbinets Better and leuwarnie Raibte i vermuthen. ... Demmes gendhiet hatte. Detfler Detet linge Beit nicht bie Rrenbe, Coben fügetie Baternamen bullen : gur horen: fotrie Dergenbeng, beftenb ente Beindt Greiblimgen; obie- foirbinfallig waven, daß fieg wenne fie thim: elle: bien Binble befchrien: hatten, unn heftigen Ball fungen goahin's flurben, imie bir fungen Midden sinischalden Abenden in eine Roefe wieß des jantifchen: Beibes vernichete bes mehrhaften Sufter betitbalfamifden Bate termilde, und ventenwelte fienin abenden Schietingsfoft, bwelchen ber jatte Gangi ting und ber Duelleribes: Lebens trans.... unditate im. eng, fareite

Dogletth Weißer Peter teine größen Gater zu vererbeit hniter, fon wars ihm boch ungemuthlich finderlos zu bleiben; gr betfnate

Sellagte 'Ade' oft i gegenit feine Bachbarn See blefen Umffern, und wenn er ein Sont Bearaben 1868 ; fprad er : W hat wieder in 'die Riefthbluthen geblige, bag feme Reucht bavon jur Reife fomme. Da erbffriete ihme eine Mage Rrau bie the foche feinet bauelichen Dortalfidt, und ate Thur ein Sohn gebohren warb, legte of ihm einer gefünden Umme an bie Bruft. Der Raobe muche und ward ftart, und bes Bater forte große Luft und Rreube on ihme: Et naffm ben tranten Gorgel gung affelle unter feine Buche und Aufficht, and Hambem er thu behof't hatte, führte Winden Die Ruche anftatt in die Gable dir, vellagte ihm Winen Bederbiffett, unb gid einen Bleinen Breffer ans ihm. Bur Duttiaszeie wentt ben Speifegaffen anges wich wie wurde , frand Gorbell auf ber Bauer anwitte in die Schuffel nach einem Lebers with power beutete auf einen Sahnen fundm , und ber tatidelnde Bater reichte thin'alebato, in ein wenig Gall getaucht,

Die verlungte Gelectorei.: Ben er abet bei ber Mutter fo ein feines Studlein praftigiren mofite, i gimas ibm nicht um genoffen aus; fie fchalt und fiff ob biefen Unart, und fchlig ben Beinen Leffer mie dem Rochloffel wehl gar auf die ginger. Da weinte bas dieje Rind. bag es bas paterliche Dett gebarmte, und dem Weite fter Roch die Butter ins Fouer antfiel. Er fprech fodanu gutmuthig hittend gu ber fturmifden Sausehre, in feiner frine tifchen Dundart: Beibeld; giebabod bem Babeia, & Schiegela von bem. Dene neld. Go triebs ber gute Bater, enit foie ner Bucht, bis ins fiebente, Johr, ba man ber traute, Gorgel ju Apte gefüttert. . Es blieb ihm demnach von allen feinen Kine bern teins abrig, als nur eine einzige Lochter, die von fo fester Maffe war. daß weber die Bilfeneffeng ber Duttenmild, noch die Maft ber Baterliebe fie vergiften tonnte: fie murbe unter ber mutterlichen Strenge und bes Moters: Mach

Rachficht groß und fcon; auch fieß fich viefer nie bereden zu glauben, daß ihm ver Teufel ein Ei in die Wirthschaft gelegt habe, da ihm eine hübsche Lochter war gebohren wordent.

Unterbeffen hatten fich bie Ginde umftanbe ber Ramile inertlich geanbert. Meifter Peter war in ber Jugend in ber Rechenfchule verfaumt worben, hatte feine Operies aus bem Grunde begriffen als bie Gubtrattion ; Die Abbition und Dule tiplitation wollten ihm nie ein, und mit der Division hatte er sich all fein Lebtag nicht ju befaffen gewußt. Es toftete ihm 14 viel Anftrengung, Andgabe und Ginnahme in feiner Detonomie gegen einans ber abzumagen ; batte er Beld, fo verferate es Rud und Reller reidlich, aab ben Schmarogen, Die feine Speifefunden mared Riebit fo viet fie begefirten, hielt die itustigen Belider, Die gure Schwänte im midblen mußten, gedfiet, und füllte oic allen

allen Sungerleibern . ble fich an iber mandten, und fein Mitleib rege ju mas, chen mußten, ben Magen, Bor, feine Raffe erfchipft, fo borgte er pom. Bucherer gegen hohe Binfen er und meilige bas Pantoffelregiment bes jantifchen Beibes fürchtete, gab er gegen bie ftppnge Dos mina vor, es waren eingegangne Schule Sein Grundfat ,... ber, fich mit felb ner Gemachlichteit gar wohl pergrag en und nach welchem noch wiele bequeppe Minche kalkuliren; mag der; jam Ande mied fich, wohl alles finden. Und es fand ific. auch wirflich am Ende, def Reifter Deter in Ronture vepfiel und fich genathiete fand, jur allgemeinen Bebaurung: aller. Gutfchmeder und ; feinen Bangles feiner Baterstadt, bas Ruchen; und Rellenfdilb einzuziehen. Beit er fich aberimienfeinen Ruchentalenten piel Auchfreunde newerben hatte, werfeh ihn ein wohlweifen Magien first aus Rommiseration wis demindurses tigen. Amee, eines Bunnpoutpoifere bid benm:

Die Beurn fürchteten, eine able Rachrebe, wennig hieß, in ber Beicheftabt Botem burg fen ber Gartoch verhungert. Allein auch bei biefem tleinen, Amte batte ber-Entod weber Glatt noch Stern. Es ente fund, ein Gerucht, die Judenfchaft habe Die Brunnen wergiftetz brauf wurben in einem mathigen Auflauf die Juden jum Chell enfchlagen, jum Theil aus ber Stadtipejest und ihr Sab und Sut ger pideberte ": Darauf mare mit bem Gorebe, vonnibem: lofen Gefindel in ber Staht, di mutlich abgefeben coaber . Meifter : Deter verlofe: umverschuldeter Betfe . bafri iffein Bunnenamt, unter, ber Anfchulbigung: er habe nicht forgfältig gnug auf bie Bofe ferbehalter imighirt. ... Siebt mufit er ma ber Rath noch Sulfe: graben mestt... ? nicht, fo fchamt' er fich ju betteln. jenen frugnien Zeiten "grand fich bie fatte tiche Housfeau, auch fichpuete ein eigenhäudig ben: fcwargen Copf and Feuers, ju michen . mb ihre Riche phihesorgen ; war bei ben 33

Berrichaften um einen Roch eben feine Brachfrage: Die galltiche Ruche batte ben beutiden Gaumen noch nicht verwöhnt! In diefem trubfeligen Buftande, muße en bes beißigen Beibes Gnabe leben, bie fich von einem Lleinen Deblhandel barftig nahrte. Für bie Roft feiftete er ihr bie Dienste eines Efels, welches hursehire, Det dem neuen Birebichaftsgewerbe, ibhne biefen Stellvertreter, ihr unentbehrlich gewefen ware. Sie belub bie ungewohnte Schulter bes tragen Chgefpans mit mendem foweren Sad Garreibe, ben er tem dend in die Duble trug, maß ibmo bas für färglich gnug! fein gutter ju ju und wenn er fein Tagewert nicht ferberte, folug ihn ber Satansengel wohl gar mit Bauften.

Das jammerte ble weichgeschaffene Seele ber tugendlichen Tochter aber alle maßen und kostete ihr manche stülle Tyrkene. Sie war ber Augapsel des Barres,

hatte fie von Jugend auf nach feiner Beife gegangelt, fie erwieberte auch bie våterliche Liebe mit findlicher Buthatigfeit, und bas troftete ben guten Bater für alle haustiden Ralamitaten. Die liebensmurbige Lucine hatte bie Rabel jum Daha rungerweig gewählt, ihren Unterhalt bas mit igw gewinnen, und fie hatte in ben Ratheret; und befonders in ber Bildneret mit ber Mabel, große Runftfertigfeit ers lanat: was ihre Augen faben, bas tonns ten ihre Sande. Gie frictte Deffaemans be, Altartamer, und toftliche buntfarbige Stifchtenpide, bie bamais im Gebrauch waren, "hatte bie biblifchen Biftorien bes. Alten Boftamentos, von Erfchaffung ber Belt an, bis auf die teufthe Onfanna, von Bolle und Geibe bineingewebt, unb os ist tein Zweisel, daß fie, wenn fie uns fere Beitgenoffin gewefen war, mit bem brei funftreiden Coweftern in Be fie marbe gewettelfert, feibenes Frauena haar in thre Badel singefabelt und mis : .... **tå**11e

taufdenber Rutift bie Chopfung Grabftichels nachgeabmt baben. Do fie ben Beminn ihrer Arbeit gleich ber ftrengen Mutter geneu berechnen mußte, und folden auch gern und willig; ju ben ges meinfamen baufliden Bedürfruffen beta trun : fo mußte fle boch jumellen biefe um ginen Dreibabner ju beruchen , ben ifig Beifeit legte, ; und dem guten Bathe Beime lich jufterfte, baß er in ein Beinhaus fchleichen und fich; gutlich bavon thut 'Bu dem bevorftehentien Ochafere fest; hatte fie idine idoppelet : Bearung aufgefpart, meldie, fie bemi burfigen Beten mit beknitcher Greube, verfinden in bie Sand brudte, nachdem erigne Abendgeit ans der Deuble jurket fame, undereben ele nen vollen Mehtfad abgefduisert hane. Er madre bem lieben Dabbeben bafür bad. frednblichfie Beficht bas ibm zu Geboth Rund., wenn er iftter den leften feier ere bag, die ihm fein ihausbrache von Weibe aufbürdete, wie er bincer ihrem. Ruden : :, · bie '

bie gurige Ehehalfte aus gerechtem Gifer ju nennen pflegte. Die Gutmuthigfeit der liebevollen Lucine griff ihm diesmel in Die Seele, und er murbe baburch fo geg ruhrt, daß ihm die Augen mafferten; beim fen einen Dien mit fich byrum, der Diefen Abend jur Reife gebeiben follte, womit ar von Seiten ber frommen Cochs ter, eben tein Trintgelb, gu perdienen glaube Beid In: genftes Machdenten pertieft, war, belet gr bie Straffen bingb ins Mirtheband gum guldnen: Lamme, drangte- fich burd das Getommel ber Bechgafte, fore berte einen Orbpwen, BBein; und pflangte fich bamit; obne au der Gefellfchaft Une theif ju nahmen, hiemer ben Ofen auf. des Wiether ledernen, Dolftenftubl, der une gandhattirellet Beggewlichteiten wegent fele: med ningefalligen : ichtebbeutes , ... unbafebt. wate hier gab er, nachdem der Bein Die Birbel der abgespannten Rerven ein wenis jurechte gefchraubt und Die Lebens. geifter angefrifdit hatten, feines Bebanten freie

freie Aubieng, und jog bie triffche Prosposition, die ihm in Ansehung der schlenen Lucine war gemacht worden, in reise Ueberlegung.

Ein junges Gente, seiner Professon nach ein Maler, und beinahe ein eben soausgedunsentt Klastopf, als sein jüngerer Aunstgenöß, det kindle junge Maler: am Hole "), welcher in zwei volumindsen Banden, eine so gar sabe Rolle in den Befewelt spielt, hatte sich in Wesendurg geseht, um daselbst seine Kunft zu reiben. Das höchte Ideal der weiblichen Schaheit war sein Haupesweimm. Wo er einer wohlgestalten Dirne ausscher wurde, am Jenster, auf fazier Große. oder inber Kirche, da zog er seine Pergamentenfel herver, und Converseiete sie mie der-

<sup>\*)</sup> Eine bentsche Geschichte für Denter und Gefühlvolle. Wien und Leipe gig 1785-

Bleifeber ale; hernach felbe er bas Oblb in Orlfarbeg verlauft, es in die Ribfier. für eine heilige Berouille, ober, Dabonne. und fant bamit guten Bertrieb, fonber-Ud. bei jungen Manchen; die ihre Ans dacht babet hatten." 2im: Brobnleichnamfe fest war ihm; bei uben feigelichen Doggefe fien andie fcone Lucine guerft in die App gen gefallen, er hatte fings ben Motelfift son Sond genommen, Die heprtiche Dhus flagnomie ga erhafchen; allein fie war tein Allengegesister, bas fich mit der Leichtige teit; mie ein Schattenbild an ber Band, ebnehmen lief. Die Sige des reigenden Maddens, waren fo fauft in einander verschweizen, und die gange Wahlgestals fo fein abgerundet, bag die Kopie beng Original durchaus nicht entfprach. febr ber Runftler bemibet mar. aus bem erften Engourf, Durch Beihulfe ber Gine bildungstraft bas liebliche Dofenftuck here enszupinsein, fo wenig wollte es ihm bas mit gluden; es blieb immer, in Bergleich bes

Sief theblibes, reftif fleifer Dau Benfunffelbich.
ami-fleichier nus Berbeith biedmitefulfich.
do Larde wieberadies Could delle with

Rei Gebilen und Alband medibbir blad .... in : Ansfchmidung! fomes: nebebbauteft Ochic fies, feine Boftellung beschimg- von verichtebenen Wenahiben, ibbiuricen fofe Breen felbft angabt Dis Saupifiche foth te bie Beburt ber Bonus vorffellen, wie ffe, ale bas Deifferfeftet bet foonen Das tur, aus bem Ochobfe bes WRieren Bobi vorffieg," voll Gotterit und Miteelitandberf angeftaunt. But biblet Romeoffilen mitfie ber Dalet' tein voltominetes bir Duffee, bie Liebesgoritit barnach ju fantelemplats bes - pormaligen Wartoche : Beller : Beteit Blochs, fcone Coafter; filter war bis ffras ge, ob bas juchtige Dabbien bie gange Summe threr Reize bem Ange see Runft. lers Dreif geben wurbe, duit innthes Rorperform eine Gittin ju fleiben; bie er nach ber Datur ju' jeichnen wert hatte. Um

line gabet, gerabeffen Beg; einzufchlageis der gut bieferi Abficht führte ... manbte .. er fiche untwittelbat can ebens Bater, : machte ftelt isfit Gowerbe bei ihm:, fleß von ihm Kanben: teiber: und porgalt ihm feint Dane, reichlicher Dadu gemachtet, Betauste fchaftenführten er ihner eines a Lages : ins Bridfaus, ließe ihm wieder einschenkten und ba ut merfet, baffeber Baft; bei gus ter Launenmar zeitriefte ver mit deintermi. Com fuch beraut; Enebit amefügter Berbeiftung. eines in aus finfren Glafigiate, Sitte Rell guttee Kanbeiter - Bermilligung, .... Abar, Deifet Deter nahm bad. Ding fcidf , erhoger fab Befeig fiber ben Anzümlichen Antrag, arge mefinte, im alle: bene ichngebilichen ri Bafugniff des Maiers je gafte Bebuf Der Bunft abig fchane Badur, ju. ebsichteien, ... unboutere Mulichten nuf Ehre und Dugent der fchig nen Lucine? und fewich mit gornigen; Gift. behrbe : Die verfieht bab ber Berr? Bfid. geturyweit ober folle geernftet fevn 2 Meist er,.. bag ich Hulumeine Tochten bare

Speleibig, als ein gerupftes Sabnieln, vertaufen foll ? Das lebte bab ich mobil vormels als Bartoch gerhan; aber bas erfte ziemt feinem rechtschaffgen. Reiche berger. Das Rumfigente batte feinen winge Beredtfamteit notbig, 'hm bem Rreund Gertoch bas ertaentiiche Berftanbnif : aut Er führete ihm bas Beifpiel ber freien Reichsftatt Rrotte in Broffe eriecheniand an, wo weifand eine löbliche Burgerichaft fich : um. bie : Better berifert habe, die fconften Genbeinungften feinem Runffvermanoten, dem Maler Benpit Juga namtidem Bebuf: vor bie Smalleir bide auftellen; und amori wie fie aus ber Sand ber Datur iffitvoorgegangen: milren , si thrett fundfraulichen Eber und Menutatibei Anbefchabet. Bietmehe maren, die ifhat auset: mählten Schondeiten, und welchen bet Qunftmeifter bas Storal ber Liebesebitin jufammenftubiret frabe. allerfeite: glattic an Mann gebracht, und überbies noch ear viel zu ihrem Lobe voetifirt worden.

... Be piniauchtend biefet Erenwel mar. fo-wente medte ed auf den ehrbaren Rostenburger Einbruck, ber es für unschicklich hift, mitgber fittfamen Lucine eine Dres, Mir :porvehmen ju laffen, für welche im unforn Tagen, ein Wizelfinig, von Subien refnonfobel gemacht, wied! weil er bie Grafen von Oube im griedischen Koftum. pur ichaun foll ausgestellet haben \*).; Breund . it febe wahl, fprac ber Maler. bag mir bes Sandels nicht einig werden. bu baft beinen freien Billen. Sinemifchen: menn bu beinen Bortheil, als ein guter-Lody; werfienden battef, fo murbeft bu: diefe emantia Soldaulden baar aufgezählt. nicht verschmaben, ben bilbenben Ranften einen -Augmschmans bafür ... aufzutifden-

Der

Deren Daft bu gs, baf er etnigel ;, eingebohrne Prinzessunen nackend, auf bem Stlavenmartt, jum Vertauf habe ausstellen laffen, um ihren Preif ju ethohen.

Der: Musthe bed: Galbes veftiflaffe bie Stenge ber velchebungerfichen Engenb' bergeftalt, daß fu nachgebend und ger fanteibig wurde inte fantfibes Lebet. En ben tammerlithen Uniffanten, stoben ific Metfeir Pereit befaub', war boofe Burmins. eine ju fuße: Lockweife. : Er: bebaufer : wieganich er flich von einem Goldgalben Bun tonnte, und mangigmal biefen Bonnf ju; wieberhoten, bas abertong alle. Webeldlich teiten. Er verftrach bie Gache in Mebenlegung ja gieben, unb auf Witte gurdens ten, Die fcome Lucine bem 'Schuffler iter Die Sanbe gu fpielen; bem etres itberftes. vafar ju forgen, wie er jum Aufchauen ibrer verborgenen Reife gefangen mocher: Seibff ju einer folden miffmanien der fälligteit fie ju überreben, geftanb er fret fein Unvermögen. Der junge Beitmann · laches über biefe tieinftabtifche Deletateffe und nahm es auf fich, biefen Punte in Richtigfeit ju bringen. Meinft bu., Bater Deter, fprach er, bag: es inte graße . Combe

Schwierigkeit koffen: wird; das Madichen and; dem Ei zu fchalen? Ift bir under kenne der Beutstreite dem Sonne mund des Gaurmwindes, um den Reisemantel eines Wanderers? Was der Orfan nicht mit feinem gewaltsamen Saufen vernachter das wirter jene mit ihnen saufen Straße iet. Von die wirde sied die Ischone Luseine fertich nicht überreden lassen, ihr Wiedend zu enthillen: die middest dem Grunnwind gleichen; aber ich werde, ihr Gaurmwind gleichen; aber ich werde, ihr Saunemstraßt sent

Der Kontrakt mie bein Maler Deine wir fo gut als geschiosen, est kaft nur auf die Lieferung im und dabei kand Meifter Poser nocht matichen Gembel. Weifter Deser nocht matichen Gembel. Weifter den Posseruhl des Mirther zim gesowen Latim schon Stunden lang, shut daß er ist Trisig gung einzufährlichen traft, wie er mit der angesponnenen. Echtimese him Love gelangen, das Radocen ber Mutter von den Angen wege!

医二重净剂 如人子子

ftellen, und mit guter Manter an feinen Rundmann liefern follte. Der Ange fcmedlitrat: ihm an bie Stirn, wenn et baren gebachte, mas am: Cheforigont fich får ein Hingewetter aufthurmen, unb mie es auf ihn herab bligen und bonnern wurde, wenn Furie Ilfe ben vaterlichen Sochverrath an ber leiblichen Bochter in Erfahrung bringen follte. Ueberbies pochte ber Gewiffenshammer hart an feine Bergenstammer : jeber Eropfen Beift. ben ihm bie findliche Gutmuthigfeit: gerif in Mettar verwandelt hatte, gewann binberhet einen Gallen . und Bermuthges fcmad. menn er ermen. bas bas liebe Dabchen alles bei Beller, und Dennig me. fammenfarte, ihm einen Labetent au gee mabren, und biefer follte ihn jest an els ner Argifft begeiftern, ihre Quet und Scham auf eine harte Ptobe: ju fellente Alles mold ponderiet . war es für einen Bater auch eben nicht bas::ibelichfte : Rote. haben, mit ber Bruchs, felfes , Beibes, aus. 1iems

ziemlichen Bucher zu treiben; hochstens ließ es fich burch bie Entreprise eines poetischen Negerhandels mit ben Produtten bes Geistes entschuldigen \*).

Die aferiae Babfucht und ber altbeutiche Biederfinn tampften einen harten Rampf mit einander, und ber Gieg mar noch zweifelhaft, ba ber Altvater Martin fein Abenteuer ju ergablen begann. fes fonderbare Phanomenon reigte die Aufmertfamteit bes Anachoreten bemi Ofen; er heboth ben ftreitenden Dartheien Stillftand, und postirte Seele und Beift gerabe hinter" bas Trommelfell feiner beiben Ohren, um die Gefdichte genau ju vernehmen. Es fehlte ihm nicht ein Wort baran, und je weiter Bas ter Martin in ber Ergablung fortruckte, befto intereffanter wurde fie bem Sorcher. Bisher hatte bie Mengierbe nur

\*) Leipzig. fatein. Zeitung 32. Ct. 1786.

falauen Bormand einer Teftam nieverfüaung beabfichtet hatte. Bielmehr führte fie ihr Thema in eben fo ranhen Diffos nangen aus, als fie angehoben batte. Du Schlemmet! fprach fie, haft Baab und But vergeudet, und willft ein Tefta. ment maden? Bas haft bu benn ju vererben ? Et. Deinen Leib, meine Geele, mein Beib und mein Rind. . Die. Ei ba muß ich auch brum wiffen! wen haft bu jum Erben eingefest? Er. Den Simmel und bie Erbe, bas Liebfranenflos ffer und die Bolle, jedem Part ift ein Legat vermacht. Sie. Und welches? Et. Mein Leib bet Erbe, meine Stele bem Bimmel, mein Beib ber Bolle, und mein Rind bem Rlofter. Unftatt ber Untwort. forang thm bas muthige Beib wie eine milbe Rabe an ben Sale, gerraufte bem Beimftehigen Teffator ben Krausbart; und war fart bran ber thm bie Angen auszu-Mesen , welche wohlhiemende Miffcht bod ein fraftiget Bombenwurf feiner gebulten Rauft

Fank in ihrituscherner Auferschit, der ihr die gange Physiognomie verschoo, necht jum: Mickelverhinderte, wordmet, der ehen lichen Sehder fogleich ein Ende ganacht wurde. Der häudliche Wurgfriededrucht wurde, dem häudliche Wurgfriededrucht wurde, dem härknumm mach "micht weint ter gaabadet, und unter Werwendung der friedlicher Kuche frank bald zwielnen gang lichen Kuldrag der Gache. Meister Peter wandelte wieder auf seinen Sernstweger nach der Mühle, und alles gieng dem vorigemischen

Funfgigmalihatte er ben Gtorch innd. bie : Schwälbei:wieder gurudtehren febenge ohne datauf. Abti zu haben, und gar oft hatte : Ar. amiiigednen. Wönnerstage: and Brunnfresimakiacht andern Aranteen feinent Dunden: ein Bemüße, als das Neue vomi Inhre, aufgetwogen, abne folbst davon zu fost stan. Aber den magergeschmeluen Rohl, wort mit.ihn seine sugale Spelsemirthin ihn nachei fem Ling: zum erstemmel inelbstifige, hatte

nur feine Aufmortfamtoit gespannt: als ober Machbar Blas mit ber Theorie, bereuerucke, bem Schwarzspecht die Springe wurzel, bas unumganguche Erforbernif Schaggraberei, abzuloden, glubete auf einmal feine gange Phantaffe. fund fcon mit Leib und Seele, in bez Einbildung, vor der tupfernen Erube im Brocken, und fechelte Goloftuden ein. Mit Unwillen verwarf er jest die durftige Malerproposition, feine Gewinnsucht labte fich an einem fettenn Rober. gig Goldgulben murbe er ber Dube taum werth geschäßt haben, fich barum ju but. ten, wenn fie ibm vor ben Rugen gelegen hatten. Das Sary Dotoff und ber Beinbunft hatten ihn fo begeistert, bag er ben rafden Entfoluß faßte, fein Seil auf bem Broden ju versuchen. Der fowere irdene Rochtopf mar gleichfam vergeistiget und in einen Aeroffat verwandelt, ber, mit entjundbarer Luft gefüllt, ben Luften fcmebte, fiche in diefem ungewohn

Mohouten Alemente mabl fenn lieft, mis

Die Burgel alles Uebels, Gelbgeig und Sabsucht, maren eigentlich fein Febe ler nicht: fo lange fein Bohlftand bauerte; gieng ihm, bas Geld gar glatt burch bie Sand; defto upbehägligher aber war es ihm nachher, Durftigteit mit Bleichmuth ju ertragen. Wenn er fich alfo goldne Berge munichte ober traumte, fo gefchah es blos garum, das von-seiner Hausehre ibm aufgeburdete Efelevitariat mit Anfant, ju refigniren , feine Cade mehr in die Mible ju tragen, und das Manden, feine Tachter, mit einer reichen . Mitgift auszufteuern. Biemphl es auch Beiten gab, wo er fich batte bereben laf. fen , nach , Are ber Elderemillen , Bablung für fie anzunehmen und fie an ben Meifthietenben bu nerbanbein; boch bas maren nur feine Leufelsongenblide. ... Che er fich van bes. Births pfthelobtem Dob ftets ar: A

flersinhle erhob, war der Reiseplan nach dem Sarge, bis auf eine Rieinigkeit, die Zehrung betreffend, ausgedacht, und der nachste Sonntag zu dessen Ausführung anberaumet.

Meifter Peter gieng fo leichten froben Duthes nach Saufe, als wenn er im gulbnen Lamme bas foldifde gulbne Bließ erobert hatte. Auf bem Brimmege aber ftohrte ber leibige Ginfall, baß er noch nicht im Befit ber magifchen Spring. wurzel fen, icon biefe ibealifche Glacie ligfeit, und ba er fich jugleich befann, baß auf Egibi zwar ber Sirfch in bie Drunft trete, aber nicht ber Specht ju Mefte trage: fo wars auf einmal wieber fo finfter in feiner Geele, als wenn in einem Sochzeithaufe Die Lichter aliegethan werben, und ber Schmaus ju Gibe ift. Er follo fich gang trabfinnig in feine Rammer, warf fich auf bie batte Girob. matte, tonnte aber weber ruben nach raften.

Ren. Da mars, als wenn ihm eine ich nete Stimme bas Sprachlein gufliftert, aufgeschoben fep brum nicht aufgehaben. Rtude foling er Licht an, fpiste eine B ber und brachte ben gangen Schapprojes, vom Anfang bie ju Enbe, treutich gu Dapiere, bamit ihm tein Tuttel bavon 'aus bem Gebachenif entfchwinden nischet. · Lind da es ihm fo fein aus der Reder floff, und alles ba fland als ob ess vot Angen hatte, tandte et bie fprbbe Bitibe feines Runinier's wieber in ben Soniatouf fiffer Soffmung ein, und tebftete fich bamit, werm er gleich noch einen Binter efein infife: fo werde er boch die Balls fahrt tes Lebens nicht auf ban traurigen Diffbienpfabe enden.

Der Eng vertrieb die finftre Bacht, bie mintere Sausfrau wirden bereite roge, przeite bei ber Revifibn ihrer Ottonomite das gewöhnliche Worgenlieb aus geffender Rehle, und ber niebliche Finger ber ar-

Seitfamen :: Bueine, fabelte ben feibenen Raben schon wieber. in die blanke Robel ein, che ber gefchfige Kongipient bie Aeber nieberlente. Das haftige Beib Me note raich bie Rammerthau, und fand hanstrauten Chefchag in voller Arbeit. Du Bollanft mar ihr Morgengruß, haft bu Me liebe lange Macht wieder beim Canfe adig gefeffen, sund bas Belb verpraßt, bas bu mir aus ber Wirthichaft beimlich Sicher? 30 Spient mie bir, da Trunfonthold: Meifer Deter; ber biefer bergigen Baltetatiott Ifings gemahnt war, ließ fic dabarch nicht aus der Leffung bringen, · fondern watter, bis ber Sturmmind ausgetobt hatte ... bann fprach er mit gelaßnem Muthe: Liebes Beib, querufe bich nicht, ich habe ein gutes Geschafte vor, mais unben sub frommen mag. Burg erer je fichmachtete fle , du und jeile Butge Beichite, Ba du fichft mir darnach que! Mait in las dinifagen entgagnate er, jih made wein: Telkowat, : fo main Sklydlein beite

fein Commt, weiß nicht wie ober mann, def mein Laus bestellt fop. Der frommen Lucine fonite biefe Rabe, Die ihr don's uneimbetret fain ' purche Bent! ibte Magen Ingen, beiter wie ber Morgen, ppeallroute ein affigen Spranouteden inn the Mund brach in laute Lomanten auf. Die meinte, ber gute Bater habe eine bofe Ahndung gehabt, chie fein bajbiges Minfcheiden ihm vertunde, und es fal ihr dabei ein, bag ihr die pergangne Nacht geträumt hatte, fie fabe ein penes Grab. Bienen fam, baß es gang gegen feine Stewohnheit mar, an die vier letten Dinge, Sab und Bagrabniß, Auferftehung und Bericht ju gebenten, wenn jer Lages vors ber ju Beine gemefen mar. Mutter Sife bagegen achtete auf feine Abnhungen; ihr felfenhartes Dem munde burch bie Marfelling bes vennuthbappen Begliftes ibres getreuen Ahetonforten im geringffen nicht ju einer fanften Simpfindung, hemegt, web che diefer, allem Anschein unch ben fclauen

Der Instite bei Gelbes eiftiglaffit bie Schenge ber velchebutgerfichen Engenb' bergeftalt, baß fie nachgebend met gew fantifibig wurde inte fintifihes Liber. Buid ben tammerlithen Uniftinden, woben ifih Meifter Perei befaut, war biefe Burmins. seine ju fuße: Lockfpetfe. : En bebanfte ; wiegattich er fich von einem Woldgalden Bun tonnte, und joungigmal biefen Boung In: wieberhoten, bas aberipug alle. Bedeffliche fetten. Er verftrach bie Gache in Meber legung gu gieben, und duff Dittel guidens ten, bie fcone Lucine bem Ranftlen ihn Die Sanbe gu fpielen; bem et et Moerthes, vafár zu forgen, wie er zám Aufchauss ihrer verborgenen Reife gefangen mochbe: Seibft ju einer folden muflmanien Ger fälligfeit fie ju überreben, geftand er fret Der junge Belemann fein Unvermögen. · lachte über biefe theinftabtifche Delifateffe und nahm es auf fich, diefen Duntt in Richtigfeit ja bringen. Meinft bu, Bater Deter, fprach er; bag: es inte große .. Comie

Schwierigkein kosen: wird; ban Dadigen ans. beim Et zu fchälen? Ift bir unbei kannt der Weitstreit dem Sonne mund des Shurmwindes, um den Reifenantel eines Bunterers? Was der Orfan nicht mit feinem gewaltsameit Saufen vermachter des wiedte jene mit ihnen saufen Scahe ien. Bon die würde sich die Ischine Luseine freitich nicht überreden lassen, ihr Gemand zu enthülen: die wiede, ihr Genemeind gleichen; aber ich werde, ihr Genemestraßlisen:

Der Kontraft mie beit Maler Duns wir for gut als geschinsten, est tant nur auf die Lieferung un, und dabei fand. Weister Poser noch manichen Genobel. Go briefte ben Possierstuhl des Mirther ginn gestown Latin schon Stunden lang, abnt daß er ies Trisis gung einzufädelt unift, wie er mit der angesponnenen. Echimmes him Sweet gelangen, das Mädehen ber Mutter vor den Angen wege

P 2

fteb.

fteMen, und mit guter Manter an feinen Rundmann liefern follte .: Der Angfo fcmeditrat: ihm an bie: Stirn, wem et baran gebachte, mas am: Chehorigont fich für ein Ungewitter aufthurmen , unb : wie es auf ihn heras bligen und bonmern wurde, wenn Antie Sife ben vaterlichen Sochverruth an ber leiblichen Bochter in Erfahrung bringen foffte. Meberbies pochs te Der Sowiffenshammer hart an feine Eropfen Beit. Bergenstammer : . feber den ihm die findliche Gutmuthigfeit: gent in Rettar verwandelt batte, gewann binterber einen Gallen : und . Bermuthges fchmad. wenn er wenneg. Baf ibatelliebe Madchen alles bei Geller, und Dfennig ine. fammenfparte, thun einen Labetenit : au der mabren, und diefer follte ibn jest ju et ner Anglift begeiftern, ihre Qucht und Schann auf eine harte Probe: ju Relien. Alles woht ponderiet . war es für einen Bater auch eben nicht hab::lichlichfte:: Antohaben , mit ber Brucht, felats : Beibes une siems iŧ

siemlichen Bucher zu treiben; hochstens ließ es fich burch bie Entreprise eines poetischen Megerhandels mit ben Produtten bes Geistes entschulbigen \*).

Die aleriae Babfucht und ber altbeutiche Biederfinn tampften einen harten Rampf mit einander, und ber Gieg mar noch zweifelhaft, ba ber Altvater Martin fein Abenteuer ju ergahlen begann. fes fonderbare Phanomenon reigte bie Aufmertfamteit bes Inachoreten bemi Ofen; er geboth ben ftreitenden Partheien Stillftand, und postirte Seele und Beift gerabe hinter" bas Trommelfell feiner beiben Ohren, um die Gefdichte genau ju vernehmen. Es fehtte ihm nicht ein Bort baran, und je weiter Bas ter Martin in ber Ergablung fortruckte, beffe intereffanter wurde fie bem ftillen Borcher. Bisher hatte bie Meugierbe nur

\*) Leipzig. fatein. Zeitung 32. St. 1786.

unt feine Aufmortfamteit gefpannt; als ober Machbar Bias mit ber Theorie, berg ausrudte, bem Schwarzspecht bie. Springe wurzel, bas unumganguche Erforbernif ber Schaggraberei, abjuloden, glubete ouf einmal feine gange Phantafie. fund fcon mit Leib und Seele, in ber Einbildung, vor der tupfernen Erube im Brocken, und fedelte Goloftuden ein. Mit Unwillen verwarf er jest die burftis ge Malerproposition, feine Gewinnsucht labte fich an einem fettenn Rober. sig Goldaulden murde er der Dube taum werth geschätt haben, fich darum ju but. fen, wenn fie ibm vor ben Sugen gelegen hatten. Das Sary Potofi und ber Beinbunft hatten ihn fo begeistert, bag er den rafchen Entfoluß faßte, fein Beil auf bem Broden ju versuchen. Der fcmere irdene Rochtopf mar gleichsam vergeistiget und in einen Aeroftat verwandelt, ber, mit entjundbarer Luft gefüllt, boch inben Luften fcmebte, fiche in diefem ungewohn.

mabnten Elemente mabt fepn lies, mid

Die Burgel alles Uebels, Gelbgeis und Sablucht, maren eigentlich fein Feb. ler nicht: fo lange fein Bohlftand dauerte; gieng ihm, bas Beld gar, glatt burch bie Sand; bafto unbehäglicher aber war es ihm nachher, Durftigfeit mit Gleichmuth ju ertragen. Wenn er fich alfo golone Berge munichte ober traumte, fo gefchah es blos barum, bas von feiner Sauschre ihm aufgeburdete Efelsvitariat mit Uns ftanb ju refigniren , feine Sade mehr in bie Duble ju tragen, und bas Minden, feine Tachter, mit einer reichen Mitgift auszusteuern. Wiemphl es auch Beiten gab, wo er fich batte bereben lafe. fen, nach Art ber Tiebegemiffen, Sahlung für fie anzunehmens und fie an ben Meifthietenben gu nerhandeln; , maren gur feine Tgufelfaugenblide. ... Che er fich von bes Birthe pfiftelobtem Dob ster. C:11.

sterfindle erhob, war der Netseplan nach dem Sarze, bis auf eine Rieinigkeit, die Behrung betreffend, ausgedacht, und der nachste Sonntag ju' dessen Ausführung anberaumet.

Meifter Peter gieng fo leichten froben Muthes nach Saufe, als wenn er im gulbnen Lamme bas toldifde gulbne Bließ erobert batte. Auf bem Beimwege aber ftohrte ber leibige Einfall, daß er noch nicht im Befis ber magifchen Spring. wurzel fen, foon biefe ibealifche Gladfes ligfeit, und ba er fich jugleich befann, baß auf Egibi zwar ber Birfd, in bie Brunft trete, aber nicht ber Specht ju Mefte trage: fo wars auf einmal wieber fo finfter in feiner Geele, ale wenn in einem Sochzeithaufe bie Lichter ausgethan werden, und ber Stomaus ju Gibe ift. Er folich fich gang trabfinnig in Rine Rammer , waef fich auf bie batte Strof. matte, tounte aber weber ruben noch ruften.

Ren. Da wars, als wenn ihm eine ich nete Stimme bas Gprifflein jufiliftere, aufgefchoben fen brum nicht aufgehaben. Rtuas foling er Licht an , fpiste eine Rb ber und brachte ben gangen Schafprojef, vom Unfang bis ju Enbe, treutich gu Dapiere, bamit ihm fein Tuttel bavon 'aus-bem Gebachenif entfchwinden middie. tind ba es ihm fo fein aus ber geber fiof, und alles da fland als of eus vor Angen hatte, tandite et die fprobe Schiffe feines Runtifere wieber in ben Bortiatouf fiffer Soffmung ein, und tebftete fich bamit, wenn er gleich noch einen Winter efein itiaffe: fo werbe er boch die Ballfahrt bes Lebens nicht auf bem traurigen Diffenpfabe enben.

Der Eag vertrieb die finftre Racht, die mimitere Sausfru wurde bereite verge, vegette bei ber Revifibn ihrer Otsonomite das gewöhnliche Worgenlied aus gellender Rebie, und ber niedliche Finger der arbeite

Soitfomen :: Bugine, fabelte ben feibenan Anden fchon mieber in bie blante Radel ein, che ber geschäftige Konzinient bie Seber nicherlegte. Das haftige Beib Me nete raft bie Kammershau, und fant Age grauten Chefchat in voller Arbeit. Du Bollanft mar ihr Morgengruß, haft bu Die Allebe lange Mache wieben beim Sanfadig gefeffen, wurd bad Beld wermebt. das du mir aus der Wirthifiaft beimifc giafft? Sas Spisal mit bir, bu Tupfenibold! Maifer Deer , ber biefer bertigen Salutation linge gewahnt war, ließ fic dadarch nicht aus der Fellung bringen, fondern wagtete, bis ber Sturumind gus. getobe haute , bann fprach er mit gelagueur Muthe: Liebes Beib, entruge bich nicht, habe ein gutes Geschafte vor, mode unben sub frommen mas. Rungerer in fannskhete fie, hu uph jeitt guise Beide Bie du fichft mir barnach que! Maile in last of inflacence enteremete ice in its made wein: Consume, : fo mein Grinde lein beit-

fein commt, weiß nicht wie ober mann, daß mein Sand bestellt fen. Der from. men Lucine fchniet biefe Mabe, bie ihr gong unenwartet tam, burche Berg; ibre blagen Ingen, beiter wie ber Dorgen, ppealtromte ein affipen Spronouteben ifth the Mund brach in lante Lamenten aus. Sie meinte, ber gute Bater babe eine bofe Ihndung gehabt, chie fein balbiges Sinfcheiden ihm vertunde, und es figl ihr debei ein, daß ihr die vergangne Recht geträumt batte, fie fiche ein neues Graf. Bientn gein' bob es beite Beben feitie Gte. wohnheit mar, an die vier letten Dinge, Zad' pub Begrabnig, Auferftehung und Siericht ju gebenten, wenn er Lages vorber ju Beine gemefen mar. Mutter Sife degegen achtete auf feine Abnhungen; thr felfenhanges Dem muthe burch bie Mar-Relling, bes vennuthbappen: Benliftes. ibres getreuen Shetonforten im geringften nicht gu einer fanften Empfinhung, bewegt, welche diefer, allem Anscheip nach, durch ben fchlauen.

foliauen Borwand einer Teftam,nteverfüs gung beabfichtet hatte. Bielmehr führte fie ihr Thema in eben fo ranben Diffos nangen aus, als fie angehoben batte. Du Schlemmer! fprach fie, " haft Saab und Gut vergeubet, und willft ein Teffas ment maden? Bas haft bu benn ju verferben ? Et. Deinen Leib, meine Geefe, mein Beib und mein Rind. Die. Gi ba muß ich auch brum wiffen! wen haft bu jum Erben eingefest? Simmel und die Erbe, bas Liebfrauenflos ffer und bie Bille, jedem Part ift ein Legat vermacht. Sie. Und welches? Et. Dein Leib bet Erbe, meine Geele bem Simmel, mein Weib ber Bille, und meft Rind bem Rlofter. Anftatt ber Antwort. forand thm bas muthige Beib wie eine wilbe Rape an ben Sale, gergaufite bem freimuthigen Teffutor ben Krausbart; und mat fart bran her thin bie Mugeit ausgus Migen , welche wohlnieftenbe Abfiche boch fein fraftiget Boitbenwurf feiner gebullten Section 1 Raust

Fauft in ihreinschernes Augeschit, der ihr die gange Phosisgnomie verschob, necht zum Glickerwischeberte, wodmoch der ehere lichen Sehde fogleich ein Ende gemacht wurde. Der häusliche Sungfriedebeucht wurde, dem häusliche Sungfriedebeucht wurde, dem härtbummen nach nuicht weirfter gaahudet, und unter Nerwendung der friedliche Lucius kand zubeinem glass lichen Rieberg der Gache. Meister Herrewachte wieder auf seinem Bernstweger nach der Nühle, und alles gieng bent vorigemissing:

Funftigmal. hatte er ben Georch imb. bie: Schwalbermieber gurudtehren feben,: ohne batauf: Abet ju haben, und gari oft, hatte : Ar. am:iigednen Bonnerstage: and, Brunntrefimak iacht andern Kräutern feineni Kunden: ein Gemüsse, als bas Rene vom: Jahre, aufgettagen, abne felbst bavon zu toeisen. Abar ben magergeschmelzen Aohl, wormitihn seine fingale Spelsemiethin fin nacheisen Leng: zum erstenmalinkelöstigte, hatte

er nicht um bie Martinismine vertaufcht. und als enuber eiften Schwafber undchtig wurde, felente er ifte gifichtele illitebere Zunfe mit einem Dabopen Wentital gutte nen Contine. Eußerbeite fparte et jebe ges' heime Rente won ber fietfigen Sanb ber Bodier : un: bavon Runbfchafter gut Sofole: ben , bie eifen ibas Drift rines Schwerpe fperhet auffillfren follten. Gr miffle bas am einege milifogeilen fentuben, midafchieberfie aus in Wilber mit Feldes. Die muliswilligen Rnaben trieben jebet inne ife Gefpott mit ihm, führten ben Geden in Munit ... jagden: ibn: Mellenwett aben, Berg und i Thate dather ion Getrumb Greffe fante er Rabenbunt ober ein; Gelleffe. Etafhbergie: dem in einem ::boblen : Bamme. 4. 2Bennt er barüber- ungefälten mur, ... ladbeiteffe ibne ins Geficht und flefen bavoit Giner fete ner Spiones, bet fein South ibee, wite torte boit in bem Biefengennbe ane: bet Lauber einsmelt einer Baurgfpecie: anis, ber auf einem hatberfrorbenen: Etlene baum

Saude geniffes hatte, unb fant aufger Athens herangelaufen unb vertimbigte : feinem Bund. Der ungelehrte Raturforfcher gieng ettig hindus; :: gul miterfrichen ingas ein ber Bacheichen beim Rattofchaftet fiffreitige ad von Bum : ber fat, and einen Boget abirtuden anflängent, ... ber bafetoff feint Shafe gebiffebent fchich ; abet weil bet Docoff nichtigte bem Wefftigel gehert; Beffen bie Rüchenbyndelte ifich bemachriger bat, anif weser for Affellig ift alsider Sugs und bie Schwatte, noch fa hadfig , ale bem Rass und' feine Befventotin His Doffe ; gefunz ben dirbis, fo gutelfelte dr; ob filn Bei mahrumann ton auch recht berichtet habes defin es hatte. ofnen: Schwarzspocht fo wes nig: mit Angen: gefeben, als ben' Boget Phonik. Butt Glue jog ein Sieger vore fiber; ber ben Bweifeletiivten lofte und ben Anefpruch ethue; wie bei Frager wanifdite, auch bie gange Bentueges fordite bee Bbgold if iftigebeten abhatis bolte, all er glotth vott ber vorgagliche ften

Ben: Ciarufchaft deffeiben teine Runbichaft. berarvelatifin innb e haben foien . Der ins eleber Brech, fere unn 255 Der geheinnifvalle: Pianmaden freusne lifte int bern Gerte gaber Seie, gerunden Sutilitung;, gieng Mag: xáglich: Membe nach bem Banne, : und bas fein angeblich. Linftament, fo ficifig als, fein Cebanniq. Mis as ihn gerecher Beit gut fenn Gebantten fein, Borbaben ins Bert ju sichten :: eint et 4 fich , nach einem rothen Mantel ; um. Es war aber in ber gangen Statt nicht make als ein einpiges Exemplor mothens ben, gund bas befand, fich in ber Garbes vobe rines-Manyins, den man ungern ben eine Gefelligloit anfpricht: Der Bes fiber bavon war Meiften Ofmengeling, ber Scharfrichter, , Co faftete viel Meher migdung, che fich ben wehlachebare Reiches harger enfichließen tonnte, feine Deputation auf ein fo miffliches Spiel ju feben, mobel er Gefahr lief, bof thm, wenn Die Sache ausfam, teiner feinen Bechbide ber

ber im galbnen Lamm mehr Beichelb thun wurde; indeffen fuh er fich boch ges 'amungen, in bem fauern Apfel ju beißen. Er brachte fein Bort bei Deifter Roth. manfeln an, und ba biefer fich auf des swiffe Met, geethe babard fanb baf ein "rechtlicher Manti Wich Feiner Amtoffeibung bedienen wollke, gewährte er ihm feine Bitte gern und willig." Dit biefem no. thigen Apparatus verfeben, machte fich ber Burgelfucher auf, laut Inftruttion, Sole Prefesur ante bunktifte in begine eneni Er verfpunbete Gas Deft, und ale ites tefelgte, wie Bhafbar Blas angide. Ben batte. 200 bel Specie mit ber Bare "fel in Saymobel'ungeflogen tum, wifcite Melfter Deter hurtig binter bem Bonn bervor, und machte fein Manover fo gut "Hind bebend, 'baf bem Bogel aber' bem Anblice bes fenerrothen Dantels vor Schreden bie Burgel famt einer Beilage! entfiel, woburd ber gute Mann feicht Satte um fein Beficht tommen tonnen, 5r Theil.

wie der Altvater Tobias. Die Ichgertunkt war glücklich gekungen, und die magische Wurzel, als der Kapitalichlistel in allen verlichlassenen Thüren erlange, welches den Beliker in unbeichtighe Wonne verfetete. Er untexties piche, sie in eine gange Replayella von Kreuedorphyst einzuschlieben wenn vergeten wenn er schaft gehaben hatte, nach Haufe.

Datürscheppeise war nun cheines Bleibens nicht langer im feiner Watersiadt; oll sein Dichten und Menten mast auf dust der Dichten gerichtet, darum machte prechetenise Anftalten, in Aller Stiffe au bekampiren. Seine Nassebedefriese was ven sehr maßig; sie bestanden in nichts was ven sehr und einem dichten Badfack, in deffen Krauistion, unter einem andern Wort wande, die Sparbachse der gefälligen Lucius ihm willigen Borschuß teister.

Glücklicherweise fügte ficht, bag an bem, zur Emigration bestimmten Tage, Mutter und Tochter zu den Urseignerinnen gegangen waren, wo eine Nonne eingetlete, bet wurde. Bater Peter nahm dieser gusten Gelegenheit wahr, von der Schildwasche zu besertiren: benn ihm war die Sutbes Saufes, währender Abwesenheit der weiblichen Inquilinen anbesohlen.

Als er eben im Begriff war, bie Penaten zu gesegnen, siel ihm ein, daß es nicht undienlich seyn mochte, einige Worübungen mit der Springwurzel zu versuchen, um sich augenscheinlich von der angepriesenen Wirksamteit derselben zu übersühren. Mutter Ilfe hatte ein in die Wand ihrer Kammer eingemanertes Schräukchen, worinnen sie unter sieben Schlössern, als eine kluge Wirthschaftes rin, ihr Spargur auf den Nordfall nebst dem Pathengelde ihrer einzigen Leibesers bin verwahrte, die Schlüssel dazu trug

fe, wie ein Mmutet, ftete mit fich ferum In bent Bauslichen Finangtolleglum hatte Bater Perer weber Sis noch Stimme. fotglich waren ihm biefe Arcana domies BBllig unbefamt, ihm abnbete nur fo etwas von einem fier verborgenen Schape: bein wenn iffin der Schrant in die Mis den fiel, foling ihm bas Berg gleich ele ner Bunfcheirnife, und biefes Sergtiopfele hielt er immer fur ein untrugliches Beis then, baß Geld over Gelveswerth in ber Prabe fep. Sest tams auf ein Erpetis ment an, ju erfahren; ob fein Buffchetbuthengefuhl probat fen ber nicht." Erjog gar fauberlich bie Burgel hetvor und Berührte bamit die Schranfthur. Bu fetnem Erstaunen bufpelten fich alsbalb bie fieben Schloffer auf, die Thur frachte and offnete fich mit Geraufch. Da fun. Telte ihm ber Mammon ber fparfamen Sausfrau, nebft bem Pathenpfennig ber frommen Lucine in Die Mugen. Er wußte nicht, ob er fic mehr uber bie Birffame teit ber magischen Burgel, aber üben bengefundenen Schat freuen sollte, und ftand,
voll Remunderung da, mie ein stummer.
Delate. Endlich bachte er an seinen.
Schatgeraberberuf, und an die vorhabende.
Banderschaft, darum eignete er sich den
Thud als ein Biatikum zu. Nachdem er
ben, Schrant rein ausgeleert hatte, schlose
er, wie Nitol Lift, der Dieb per golde,
ngn Tasel in Lüneburg, die Schlosser
ingagsamt gar bedichtlich wieder ab, und
bog frahen Mushes unverweilt, nach wohle
verwahrter Hausthur, seine Strafe.

Die andächtigen Weiblein, Die mie großer Inbrunft dem klösserlichen Geprane, se heigewohnt hatten, munderten sich bas, daß sie das Saus verschlossen und den Süter desselben nicht auf seinem Pasten sinden; sie scheltern, sie pochten, sie ries, sen; Water Veter thu auf! Aber es regte und rührte sich nichts von innen, als das zuthätige Sausvieh, die migulende Kake.

Sh' Ermanglung ber wietfamen Burgel, wurde der Schloffer mit feinem Bund Dieterichen Berbet getufen , bas Baus wu eroffnen. Bahrend ber Beit batte Dut ter Bife eine gar emphatifche Prebigt ausgebacht, in welcher Die Epanorthofis nicht gesparet mar, bie fie bem faulen Being, ber ihrer Meinung nach ber Rube? pflegte, ju halten vorhatte, benn fie fprach: Baal fclaft! Das gange Baus wurde vom Soller bis jum Reliet burde fucht; aber Baal war nicht ju finden. Ber weiß, bachte fie, wo bas Ungerhum in einem Beinhaufe icon am fruhen Morgen fcweigt. Urploblich burch biefen Bedanten aufgeschreckt, fühlte fie mit bet'-Band in Die Lafde nach bem Schluffele bund: benn fie argwohnte, bas Amulet fen von ihr nicht in Obacht genommen und ber Schat von bem burftigen Ches tonforten fpolitt morben. Aber bas Schluffelbund fand fich an Ort und Stele le, und ber Schrant machte bie rubiafte? unber

unbefangenfte Miene von ber Belt; bag

Es murbe Mittag, hernach Abend, und endlich Mitternacht: Bater Deter fam nicht jum Borfchein. Run murbe biel Cache bebenflich, Mutter und Toche ter tonfultirten ernftlich über Urfache und Bibed biefer fonderbaren Berfchwindung ... Es tamen feltfame Bermuthungen auf Die Bahn, und ba bie Schauervolle Mittera nachtftunde leichter mit fraurigen fcwermuthigen als mit beitern und frohfichen Ideen fich paaret; auch Mutter Sife mobi wußte, bag fie für ihren: Mann ein mahres Plaghok war: fo. brannte fie biefe Gewiffensruge wie Feuer. auf ber Ceele, und gebahr bie fcmarges ften Borftellungen. Ich, rief fie mit Sanderingen aus, baf es Gott im himmet erbarme ! Lucine, es abndet mir, bein Bater hat fich ein Loids gethan! Das forgfame Madchon, ber gleichwahl ein fol: silder schreckbarer Gebante noch nicht eingefallen war, exhibte vor Entsehen, that einem hellen Schret, alle ihre Sindus um umnebeiten sich, und sie fant ohns michtig dahin. Die resolute Lausmuten siumete indessen nicht, mittelst eines breme nenden Schwefelfadens ihre erstorbenen Lebensgeister wieder auszuwecken. Aber nachdem sie sich exholet hatte, schrie sie Ach- und Wesel über das vermuthbarg Unglud, schluchzete und jammerte bis zum Anbruch des Tages.

Alle Binkel bes hauses wurden nochmals durchsucht, jeder Ragel an den Wand und jeder Balten beschauet; jedoch wurde Meister Peter zum Gluck au kein nom gefunden, und daraus ergab sich denn doch so viel, daß er sich weder erschenkt noch entgurgelt hatte. Drauf mure den Leute mit Stohrstangen ausgeschickt, die alle Tiesen und Timpfel, langs den Lauber, untersuchen mußten; allein auch biese

diese Mabe mar fruchtlos, Mutter- Iffe mar, fcnellen Ginnes, flugs mar bei ibr. Keuer im Dache, das auch bald wieder nerisichte; baber beruhigte fie, fich leicht, über ben Berluft bes abhanden gefommes, nen Chekompans, und mar gufrieden, baß er fic nur mit Leib und Geele gue gleich aus ber Belt geftoblen, und ihr Die Schmach erfpart hatte, feinen Leicha nam burch Deifter Sammerlings Souss delinge für Ethe pekatten fin Mun mar fie mit Ernft barauf bebacht, seinen vakanten Plat in ber Birthichaft burd einen ruftigen Efel ju, erfeben ; fie traf eine gute, Bahl, wurde mit dem Eis genthamer bes laftbaren Thieres aber ben Proif beffelben einig, und befchieb ibn. des folgenden Tages ju fich, um für den, Succeffpr bes trauten Chefonforten gute Bablung ju leiften. Co bald fie aus bem, Bette, fuhr, mat, ihre, erfte, Borge Die, Sie offnete, Rauffumme zu berichtigen. bie, fieben Schloffer, des Bandichrantes,

ein Darlehen aus bem Schatgelbe gur Diefem Behuf zu erborgen: aber; ach! wie wurde ihr ju Mathe, als fie alle gacher Teer und ledig fand! Einige Augenblide fand fie in ftiller Betaubung; bald aber gieng ihr ein Licht auf, und fie gerieth in eine folche Buth über ben entlaufnen Dausdieb, baf fie wie Dabame la Motte, als diefe bie Lossprechung bes Rarbinals vernahm, vor großem Grimm bas Dachtgefchirt fich vor bet Stirn entzwet fchlug, und fich mit ben Scherbett bie Daut verlette. Gie ethob Dabet thre Stimme mit fo grauliden Bermunfdungen, baf bie fcone Lucine voller Befturjung herbeieitte, ju feben, welches Unglud fich begeben habe. ift nun bie Muttet ber Lange nach bie gemachte Entbeckung mittheilte, auch the unverhalten ließ, bag ber Dathenpfennig gugleich mit verichwunden fey, freuete fic Die fromme Tochter mehr über ben Berluft, ale baß fie fic baraber betrübt batte: fle war nun augenscheinfich iberzeugt, bag ber tiebe Bater fich tein Leins gethan Sabe, fondern in die Welt gegangen fen, if Gide aubermaris ju versuchen.

Ungefähr einen Monat nach biefet hauslichen Rataftrophe ichellie jemand an ber Chut, Mutter Sife gieng hinaus aufzuthun, in ber Meinung, es fen eine Mehitundfchaft. Da trat herein ein ftattlicher junger Dann, von feinem 2ins feben . wohtgefleibet als ein Sunter . ber geigte ihr große Revereng, fteuete fich ihres' guten Wohlfenns, fragte nach ber fchonen Lucine und that gang befannt, st fich bas Belb gleich nicht befann, ihn female mit Augen gefehen ju haben. Die Radfrage nach ber Cochter belehrte bie Mutter zwar bald, bag ber Befach ihr nicht eigentlich gelte, boch hieß fle ben Unbefannten in Die Stube treten, racte thin einen Schemmel, und ertundigte fich nach feinem Bewerbe. "Der Frembling nahm

nahm eine emas geheinnisvolle, Miene an, und begehrte bie tunftreiche Ratherin gu fprechen, von der fo viel Rahmens gemacht merbe; er habe eine Befteflung Mutter Ilfe hatte ihre eignen Gebanten barüber, mas bas für eine Beftellung fenn mochte, bie ein junger Pafa fagier, ber in ber Stadt fremd mar, an ein hubsches Dabben ausgarichten babe. Da indessen alles in ihrer Begenwart. verabhandelt werden follte, hatte fie nichts hogegen und rief die fleifige Tochter, mele de auf bas matterliche Geheiß ben Rabe. rahmen verließ und herab tam. Die futs fame Lucine errothete, da fie des Frems ben ansichtig wurde, und folig beschämt bie Augen nieber. Er faste traulich ihre Band, welche fie jurud jog, blidte fie mit innigster Bartlichkeit an, woburch fie noch in größere Berlegenheit tam; wollte reben, fie fchien ihn nicht anhoren guwollen, fonbern brach bas Stillfcmeigen querft mit diefen Worten: Ad Eriebe.

Win, wo tonimft but fferher? 36 bachte, bu warest bunbert Deiten weir von mir. Du tennft meine Geftinung und tominft Inich pon neuem juiquiten ! Bette, Webes Dedbaien, antwortete er, ich fomnie beth und mein Bliff gu bollenben. Welh Sibilifal hat fed geanbert. 3d bin nicht mehr ber arme Rung, Der ich vormals war: 'es tft mir ein relater Befer geftite Ben, 'ich bin Erde feines Berindgens und Rave Welb und But bollauf, barf mich frun ohne Scheu vor beiner Mutter feben Taffen. "Daß ich bich trebe, bas weth ich, daß bu'mich liebeft, bas hoff ich; Das erfte ift wahr, Brum warb ich ith Dich; ift bas andre waffe, fo freuft ba ·mich.

Die blauen Augen bet Schonen Lucline heiterten fich mahrend biefer Rede auf, und bet ben letten Botten verzog sich ihr kleiner Mund zu einem fanften Lächein; fie warf einen verstohlnen Blid auf ble Mute

Mutter, gleichfam ihre Geffunungen im erforfden, die in wunderbare Betrachtine gen nertieft schien: Es war ihr unber meiflich ... wie die fittfame Dirne giun Riebeshandel, ohne daß fie Rundichaft bapon erhielt, babe, aufpinnen fonnen. Sie kam nie auf dem Saufer ols von ber Mutter vergefellichaftet und im Saufe hatte fic ... außer bem Rater nie eine mannliche Geffalt bliden laffen. Mutter Silfe batte einen forperlichen Cib barauf gethan, bab es ein Dabchenfpaben tanft Aicher murde anftellen muffen, fich in bas Berg, ibret Tochter gu ftehlen als ein Dirfetorn burd icht Rabelobr jau werten: gleichwohl bewies Die Thatfache, daß ber folaue Friedlin bie mutterliche Bachfane feit befchlichen dem unbefangenen und Jungfraulichen Bergen Die Liebe eingeimpft habe. Die große Lehre aus diefer Erfahrung war diefe, bag des Gerg-einer ichonen Tochter unter ber One und Batte ber Mutter por Dieberet fo wenig ger sidest

fichen Schloffern.

erigenes nachter im walt brite beite Eheifle, pach mit, ihren Gloffen aber biefe gehrime "Operique, jau Ente mar ... le Bitliniete, der Jaste Sprimerhen fein Gewere height eine febraultige Beife, burch Aus anblung: eines ganten Tilden; von Gotoführen, melde auf ber fomangen Schiefen ifafal; seinen, folden, Glanki ben Mutter ins Gefichte ftrahlten , baß fie,nicht ninbig fonnte, ein Muge über ben verborgenen Liebeshandel jugubracten, pon bam fie oh. nehin permuthete, bag er in gfler Suche And Christeleit, fey, 15 bergieben morben. Die fchique Lucine hatte bieber immer eis nen fraftigen Epoprismus ber Grengen Das mina gefürch jeta - welcher beng lieben Ge thenen ang pem Cante poullen ingape! ift Grunde lichte fie ibn fo berutte und inbranftig wwie bie gardiche pfpche best Amor, benn es war ihre epfte Riche. Doch biefe Sorge mar hiermal aberfinfig:

Bat feientste Weis war do fednin wie ein Lamm, sie hegte ben gesunden Grundssaß, daß man mit reisen Tochtern nicht kinge Draver Pfliten, sondern sicht ihm ein wielliches Gesoth lodiallugen mülfe; Abers wie ses ihr Kaufer auch insgemeln des destell Grant an Gedallen zu wichte getet, Bunte daher ihre tillitere Wide Einwittigung schon in Gedallen zu wichte getet, Bunte sie gleich beihandelt währe weine greich beihandelt währe geteten welche

Brachte et sein Worr in beste Grantt hatte, Brachte et sein Worr in beste Grin Wechselle Botth Rechsen Uniter an, und ich wähltenven Mitter an, und ich wählte bei des Ja und Amen. Was water bei the alles Ja und Amen. Wiede Dalle beiter bei bei beiter bei bei beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei beiter bei bei beiter bei Baffle bei Schauftsteite bei Brauft in die Scharze, Jam. Masser fünst mit der andere beit alle mit

mit einem golbnen Regen, bas burre Land ber matterlichen Sabfucht, um bavon bie Bochgeit auszurichten. Bachher bat er feine Beliebte um eine geheime Anbient wolche ihm nihi als ein legales Gelb. anber (mit Beren Campe gu reben) unweigerlich jugeffanden murbe. Die reis genbe Encine tam mit ber beiterften Diene nach Berlauf einer Stunde wieder jum Borfchein, und belohnte ben aufrichtigen Friedlin für bie Auflofung manches 3mels felstnotens, in Anfehning feiner Gludes veranberung, mit bem erften fanften Ruffe von threm Refenniunde." Die gefchaftige Muttet hatte indeffen vot allererft ihren Relibihuin in Sicherheft" gebracht foldben, weit fie nicht Bett hatte ihn an einen heimlichen Ort im Reller ju vergra-Ben', bem ungetreuen Bandidrant ber Band wieber anvertrauct bas gange Saus gefdmudt und mit Des femen gefehret; auch ließ fie burch eine bienftfertige Dachbarin Rache und Reller sr Theil.

wohl beftellen, und folug in einer lebigen Rammer ein herrliches Gaftbett für den neuen Sidam auf, welcher, ihrer Meisnung nach, allzulauge zogerte, feiner Gebliebten gute Racht zu fagen und die Ber dern zu suchen.

Die Meugierbe, ju erfahren mes Standes und Gerfommens ber Frembling fen, wie fich die erfte Betgnntichaft mit ihm ergeben, wie has geheimnifppfle Minnefpiel ber Liebenden angehaben babe. und burch melde Lift ihre Argus . Augen maren gebiendet worden, feste die Rebensa geifter ber lauerfamen Mutter in fo ungewohnte Bewegung, daß ihr tein Solaf in die Augen tam, ob fie fouft gleich mis ben Sabnern aufzufliegen pflegte, und babei oft bas Spruchlein angeg: Morgenfunde hat Gold im Munde, Der verfdwiegnen Lucine Gund in der Mitternachtsfrunde noch ein icharfes Eramen bevor; aber sie hatte entweder gute Urfa-

den nicht auszubeichten, ober ihre gefpede dige Laune war mit bem trauten Bergges fpiel bereits jur Rube gegangen. Da Mutter Sife mit bem artifulirten Berhor berausrudte, rundere fich der fleine Minnt ber lieblichen Dirne jum Sahnen, fie rieb fic die Augen und vermeibete bie Mitfunft bes Sandmannchens, hatte nicht Enft Rebe ju ftchen und fprach etwas fchlafe tenten: Liebe Mutter; bas alles fieht such bevor . ber gange nach ju erfahren, nur gonne'imle febt bie Rube beren fc Benothigt bin, bag morgen meine Bane gin nicht eidleichen, wenn bet junge Ber fell feinen Rauf bet fruhem Lage befieht. Det blefor Ausftucht" mußte fich die weiße liche Mengier begirfigen, und war wie ber Gewöhnheit: fo-befchelben, bie Dede bes Gebeimniffes mitht weiter ju becaffen. 2 19 10

Saufe: die Burfftungen jur Dochzeit mursbin mit großem Gifer betrieben. Das!

N 2

Geracht von Lucinens Beirgih Hef wir ein Steppenfeuer in ber Stadt umber und war bie Menigfeit bes Tages. 286. fich ber fattliche Freier auf ber Strafte blicken ließ . da fuße affes an bie Beufter. auch blieben bie Leute an ben Edhaufern und auf ben Rreligmegen fteben, gafften ihm nach, und bergbeten bie Freierei. Einige gonnten ber mackern Dirne ihr Gind, andere neibeten fie beshalb ; jund obwohl Friedlin ein fcouer Manu war, ber in gang Rosenburg feines gleichen fuche te, auch fich babei berrlich tielbete und, trug: fo fand bie Giferfucht ber Stadtbien, nen boch baib bies balb bas an ihm ju; meiftern : ber einen mag er in lang , beranhern ju folant, ber britten ju rund, ber vierten gu bunt. Einige nemueten ibn, einen Pnabler, andere einen Lufeling, boffe; ten ju ihrem Erofte, bie Frende werbe nicht laifte i benteniet werdlichen ihn einem Bugwogel, ber nur tommt im Lands ju niffen und wieder bovonffeugt. Inbeffen; mußte

duffte Bachbar Reibhard bach eingestehen, daß der fremde Zugrogel fleisig zu Reste erüge. Eins Tages kam ein Rurnberger Euhrmann, mit einem schwer beladenen Brachtwagen vors Haus gesahren; der schwortes Listen und Kasten hinein. Deuteter Ise saumte nicht mit: Weisel und Hammer sie zu öffnen, erstaunte über den reichen Gegen ihres zukünftigen Tochtermanns, und pries den angeblichen Erblas ser bestelben einmal über das andere selig.

Der Hochzeittag war anberannt mode halbe Stadt bazu eingeladen, die Ausarichtung geschahe im Wirthshaus zum goldenen Lamm: das Wohnhaus hatte nicht Ranm alle Gafte zu saffen. Da die Braut den Kranz ausschahen. Da die Braut den Kranz ausschahen, sprach sie zur Mutter: dieser Kranz murde traun! am Chrentage mir behagen, wenn Vater Peter mich zur Kirche führte. Ach wär er doch wieder da! Wir haben Gottes Gegen, vollauf, und er nagt wohl am Sum

Bungertuche. Diefer Gebante fet tor fe fcmer aufs Ders, bag fie barüber anbos gu weinen und ju fammern. Aus Som pathie, ober weil bie alte Liebe bei ernem ertein Bobiffand in bem matterlichen Bergen wieber aufleng ju vegettren, fimmte bie Sochzeitmutter mit ein und fprach: ich mars mohl zufrieben baß er wieber fam', mocht ihn bod ber Eibam ju tobte futtern. '8 ift immer als wenn was im Saufe feblte, feit bem ber Mater nicht bo ift. Daran fagte ffe auch feine Unmahrheit: im Grunde fehlte in iftem Leuerseug ber Stein, woraus ihr fichternes Sinn ben gunten hervorfprühen ließ, burd melden ber Bunber ber Zwietracht entjandet murbe. Geit feiner Answande rung war, ju ihrem größten Leidwefen, beftanbiger Friede im Saufe, und ihre Sallenblafe bedurfte both juweilen einer Musleernna.

Was geschah? 2m Polterabend vor der Sochzeit, karrets ein Mann mit eb

nem Schubtarren jum Thore berein, vertollete ein Sag Breinagel, 'bie' er bem Befchauer vorzeigte, fuhr mit feiner Lae bung gerabes Beges vors Sochheithaus Und pochte an die Thur. Die Braut fcob das Lied im Benffer auf, gu feben wer ba fep : ba mars Bater Deter. Dars aber entftand großer Jubel im Baufe; Die hocherfreute Lucine fprang aber Lifch und Bant ihm entgegen, und umhalfete thin querft, bernach both ibm Mutter Bife bie Sand, und versteh ihm ben verübten Diebegriff in ifr Schatgelb, mit bent Borten : Schelm befre bich! Endlich bes billtommete ihn auch Friedlin ber Brautigam, und Matter und Tochter maren jugleich bie Dollmetfcherinnen aller feiner Rreiermeriten : Denn Bater Deter fafte ben miftbfremben Dann icharf ins Auge, and ichien über ihn allerlei Gloffen gu machen. Bedoch ba er berichtet murbe, wie biefer Frembling Die Berechtfame ber Bausgenoffenfchaft fich' erworben - habe,

war er wohl mit bem gulunftigen Gibatt aufrieden, und that fo vertraut, als wenn er fcon lange mit ihm befannt ger wefen ware. Rachdem Butter Alfe bem wiedergefundenen Chefcas 'etwas jum Imbif aufgetragen batte, war fie begier rig feine Abenteuer ju vernehmen und forfchte mit Bleiß, wie es ihm in ber Fremde ergangen fen. Gott fegne mir meine Baterflabt! fprach er, ich bin bas Land burchzogen, hab allerlei Gewerbe versucht, und gulett einen Gifenhandel getrieben; aber dabei mehr jugefest als get wonnen. All mein Reichthum besteht in biefem gaflein Bretnaget, bie ich ben Brautleuten jum Sausrath in die Birth. Schaft ju fteuren gebente. Mutter Sife hatte nun ihren Feuerstein wieder, und thre Suada fprubete von neuem belle Kunten von Bormurfen und Schmabung gen, bag bem Rleeblatt ber Buborer bas von die Ohren gelleten, bis fich Friedlin ins Mittel folug und verfprad, ben Schwiei Shujegemeter aus, ber Erkfchaftemalla zu glimentiren, und ihn ehrlich zu halten

Die fromnte Lucine erreichte ben Bunfc , baß fie Bater Deter folgenben Tages in die Rirche führte, berausgepust. wie eine Magiftrateperfon, wenn ber neue Rath aufgeführet wird. Die Boch geje bes gludlichen Paares murbe mie aroffem Geprange vollzogen. Balb nache ber richteten bie jungen Lente ihre eigne' Birthichaft ein. Friedlin hatte bas Burg gerrecht gewonnen, bezog fein neues Sans am Martte neben ber Apothet, taufte baju einen . Weinberg, und Ggreen, auch Aderfeld, famt Wiefen und Weihern, und trieb burgerliche Rahrung als ein moble babenber Mann. Bater Peter aber hatte fich in Rube gefest, gehrte, wie bie gang. ae Stadt glaubte, von bem Gegen bes reichen Schwiegerfohnes, und niemand vermuthete, baß fein Ragelmagagin bas eigente

eigentliche Bullhorn fep, aus Welchein bad Del Ges Ueberfluffes tranfe.

Er Batte bie Ballfahrt nad bem Blodsberg, ohne baf eine lebenbige Geele etwas barum wußte, gindlich vollenber, amar nicht mit ber Gile, wie bie tobliche Innung ber Druben, in der Bali purgisnacht auf ber Befenpoft; aber mit mehverer Dufe und Bequemlichteit. In feben Birthshaus, jwifden bem Sichtel Jerg und Broden in gerader Linie gelegen, Behrte er ein und hielt Refferrentkon. Der fand fich mehr unter als über ber Erbe auf biefer Ausflucht über bie feantifche Grange, und febr nicht eber gang michsern wieder ju Lage aus, bis er in blaner Rette bas Barggeburge por Augen Batte. Run fand er manderlei Odwierigfeiten sor fic, wogu er bes freien und ungehine berten Gebrauche aller obern und untern Pahigteiten ber Seele benothiget war. Dete

Darium legter er fich ein firenges Soften in Speife und Srant auf.

. . Co lange er ben Broden woch nicht vereicht hatte, biente tim feine Dafe jum Bleifetompaß, und er gieng biefer getrene lich nach; aber nun befand er fich gleiche fam unter einer Dolbobe, wo biefe Dage netnabel teine Direttion mehr ameigta Er burchfreugte, ben Broden bin und beis niemand tounte ihm bas Morgenbrode that nachwellen. Bufalligerweife tam gr bennoch auf bie rechte Opur, fanb ben Andreasberg , witterte bas Stufchen ans, bie Eber genannt, aus welchem er einen frifchen Erunt ichopfte, ber ihn mehr bee geifterte-, ale bie Dichter ein ibealifcher Labetmint and ber Sippedrene; embecte bas Grab, und war so skielid, die Streitfrage bes Birthes jum goldnen Lamme ju lofen. Er gieng wirklich in ben Berg, die Springmurgel leiftete ihre guten Dienfte; er fand ben Schat und belae

Selaffete Beinen : Wabfact mit for vielem Golde, als er au tragen vermodite, wels de Summe er fur feine Beburfniffe auf Lebenszeit, : und jur Aneftener ber fconen Pacine, hinreichend fand. Obeleich bie dolbne Burbe, melde er jest ju Tage gu' fordern benruhet war, ... feine Schulter fo fehr brudte als ebebem ein ichwerer Mehlfact: fo wurde ihm doch ber Beg; Die zwei und fiebengig feinernen Stufen berauf, lange nicht fo fauer und beschwer-Iich, als der gar Mable. Er war jest fo reich wie Unton Thevenet, ber mit feiner Bande den beruchtigten großen Diebftahl an bem Becheler gingerlin u Lion begieng \*).

Da er auf bem Ractwege wieder das Lageslicht erblickte, war ihm ju

<sup>\*)</sup> Eine Gefchichte, von welcher bas mable eine geraume Zeit lang, alle Zeitungen voll maren.

Mathe, wie einem Dem Schiffbinch Gas ronnenen, ber lange mit bent Gifteden bes Tobes: in ben Begen gefaupft bath min unter feinen gagen Geften Grund unit Boben, fahle und ben Gfrand freuten bine auf flimmt. .. Bei aller witheinthen Gio chetheit; trantete er, währtigbriter unferlie bifchen: Ernebition , beit Benggeiffe nicht allertitiens 3:: !: fürthtete roderna fcattemolle! Schabfater werbe thingian withen Manne geffaltenerftheisten in thurmante sebutliches! Schreiten einjegen ghobet biedtinde Beuter wieder abnehenteit. Die a Bauer formunte gene Beite bedecht sum Geralle, dem intitt ae; bie et bie fteineme Treppe dinabitemat Er bielt fich-auch fo menty schier Betrachet tung bes Schatgewolhat:auf; baß en fich? nachher nicht einmal ju erinnern wußte, olo Die Banden und albeiten sohr Solo und , Jumelen geffimmert und : gefuntell hatten. Mesfeine. Gebaufen maren nur! auf die twoferne Ernhe gerfihret aus welchet engefe behend als imbalis ... vollet Laduna

Sabang einnahm: "Inwifden titf alles nach Bunfch ab ; 48 ließ fich fein Berggetft foren undinfehen; nur bie eiferne-That that fid, To male er ben Buf aus dem Gewille ferausgefest hatte, mit geoffene i Malgeffilm wieber gu. . I. In. ber-Gil hatte berofcheite Schabstuder bie toffen liche : Springmurget, bie er biden Einzaffen! bes Gulbes aus der Santi gelegt, mit fich. berausbunebeiten wergeffen; wobitig ifim ber gimbite Enansport unmbglich ingentachte wurde, michtell jebod, the begungfame Manny, ben: fo viel Beichthufer in gebies genem Balbis, Sofaft! wie er fortbringen, formte unich wie wie wiffen, daß er ein bengelhafter Baftinkger mar, - feben micht febn ju Dorgeri:mafini. 1 (2000)

Nachdemiled alles gerreitlich, Taut: Inftruftion des Ritvaues Wabrim, ansatz gerichtet, under bas febeinbate Grab-wies, ben zugeworfen hatte, jogier bei reiflicher Ueberlegung, mieser bas trhobens Schafes kanie

fanital in Sicherheit fringen und davon in feiner Baterfabt, pad Bergenegeluften, obne graftes Auflehen, und Wanigefperie leben und gehren, tonnte auch lag ibm febr baran, bas fein bofes, Weide babeim. nichts von ber Beerfung bes aleen Sappe faniges wittern machte: benn er befürchter te, daß fie ihn fo lange auf her chelichen qualen murbe, bis er ihr fein Bach und But ausgefesteft batte. Sie loffet "Leftber Stplicht noch! Bod. ped! Bod ung bakelt paper and and bem mable thatisen Badlein ihren Durft foligen ; aber bie Quelle bayon nie ausfpahens Der erfte Durt war leicht in Richtigleis Bebracht; allein ber andere foftete: großigf. Ropfbrechen, ohne bag Meifter Deter bee , mit etwas enbete. mon wohl eingepadt und fefte gefchnurt ins nachfte Dorf, bas ihm aufftieß, taufe te bort beim Rabemader einen Baukfarren, und beim gaßbinber fieß et' fich eis ne Tonne mit bonneigem Boben zurichten,

fufr bamit auf ben nachften Gifenhammer fallte-fle oben-und unten mit Bretnageln, milbain bie Difite verbarg er gar folan ben' Schag. "Die' biefer' Labung machte et fic allgemachfam auf ben Beimweg, Welt; well er ebeil feine Gile Katte, bei febem Rrug an, und ließ auftragen bas Beffe was ber Bieth hatte. . . . सार्थ १६ क क्षेत्रे इंगान्य व्यक्तिक 5. 3 218 er von ber Raftengene Ben Berg Mittin had "Elleba fuhr, in bas wohlbei Pulitice Stabileth , "bowoht bamate a m'hi effet b' und De d'itt ch en by noch hicht billeibit haufeten ," gefellete fich ein funger Malen gu'iffin , Boll feinem Anfeffen, bent Mie Hefte RimMel auf bem Gefichte faß. Bhet Weet, in Gene gart woht und leicht mille Betg undebet eben gesprathiger Laufte waßt eingegeicht nicht fiebe grin nite

Busi ibens Lesorn ber Minkert alle manache ber neunten Detghe bes vorigen jahrhunderts vermuthlich noch niche Ensstliebeite Rahment

war, tebete ifin an : Junger Gefell; tho hinaus? Er antwortete gar trubfinnig : in Die weite Belt, guter Bater, aus ber Belt, wohin mich meine guge fragen. Batum aus ber Befr? fprach' Deiffer Peter, was har bir bie Belt gu Leibe gethan? Der Bandersmann; fie hat mir nichte ju Leibe geihan, ich ihr auch Hiches, bennoch fleht mire nicht langer an. Der jovialifde Rarrenfchieber, ber, wenns'. ihm wohl war, jedermann gern froh und Beiter uth fich fab, that feln Beftes, ben' Ropfhanger aufzumuntern; und weil feine Bobiredenheit nichts über ihn vermochte, vermutfete er, bie bofe Laune mochte wohl unterm Zwerchfell im Defophagus' ibren Gib habeni Darum lub er ibn jum Abendeffen im Birthebaus ein, und' verfprach ihn gechfrei ju halten; welches ber mismuthige Gefahrte nicht ausschlug." Es war an beinfelben Abend ein frobilis des Gelag bafelbft', wobet viel Scherk und' Kurgweil getrieben murde. Deiftet 5r Ebeil.

Peter war recht in seinem Elemente, und wurde so aufgeraumt, daß er auf eigne Rosten, sur die ganze Gesellschaft eins schnecken, sur die ganze Gesellschaft eins schnutren und Charakterzüge. so bunt und krans, als die gedrucken wur immer tenn mögen, und in der Schenke nehmen sie sich vortresssich aus! Der Nurrkopf allein fand keinen Geschmack daran, saß in einem Winkel, sahe vor sich auf die Erdezaß kaum drei Mundbissen und kredenzte den Freudenbecher nur ein wenig mit den Lippen.

Da Meister Peter mahrnahm, baß dem milgsüchtigen Gaste auch aus dieße Weise nicht beizukommen war, vermuther te er, daß sein Kummer tiese Wurzel im herzen musse geschlagen haben, tieß in einer Rammer eine gute Streu zubereiten, und nahm sich vor, den folgenden Tag seinen Gast auszusorschen: denn er wähne te ein sonderbares Abenteuer, und war begie

begievig es ju vernehmen. Der fcone. Sommermorgen, loste ton in die Laube. bes Sausgartens, et bestellte bas Fruss. fluck babin, und fobato ber Grillenfanger wach war, berief er ihn beraus ins Freie, faß bei ihm in ber Laube, munterte ihn auf und fprach : luftig Befell! tag beinen Rummer fdminden, und fep gutes Dus thes. Sieh ba! Rach einer truben Rachs laft fichs boch ju einem beitern Tage an-Bas bangt und qualet bich? Sag. an 1. Bas tanns helfen, guter Bater, antwore: tete gar trubfelig ber Jungling, ob id. dir mein Berg offenbaren wollte, bu baf bod weder Rath noch Eroft fite mich. Ben weiß, verfehre Deifter Deter, ob: "ich bir nicht helfen tann ; fingt nicht bie driftliche Gemeine: oft tommt der Eroft; aus Winteln ber, wo man ihn nicht ver muthet? Er feste mit fo jubringlicher. Butmuthigfeit an ben Ritter von ber traurigen Geftalt, baf biefer nicht umbin tonnte, ihm endlich ju Willen ju fepn.

Die Urfach meines Kummers, fprach et, ift tein Bubenstück, bas mich bangt und magt, fondern ein Unstern tugenblicher Liebe, barum barf ich mich nicht entbloden, bit mein Antiegen zu entbeden.

3d bin ber Armbruftfchus bes Gras fen von Dettingen in Rrantenland, und fein gebohrner Dienstmann. 36 war bei ibm wie wie Rind im Buife. Er batmich auferzogen, und bie Leute munteften, ich fen fein Sohn. Um die Zeit bet Mitfajten brachte ihm ein Maler afferlet-Gemlabibe ju Rauf, Die ber Graf boftelltbatte, fein neues Schloß bamit ju gieren. Unter Diefen Schildereies befand fich bas Ronterfei eines mumberichenen Dabdhens, Die fle eine Gottin nannten, und wovon der Meifter behauptete, daß er die lieblis che Geftalt einer garten Dirne abgeftobien ' habe, die an Schonheit die Abtonters feiung weit übertraf, aber zu verschämt. gewesen fen dem Maler tu figen. 3ch . tonno.

founte nimmer fatt werben das Bilbull angufchauen, lief jehnmal bes Lages in ben Saal mo es anfgeftellet war, gaffte Stunden lang an, und je langer ich es betrachtete, befto mehr murbe mein Berg bavon entjundet, bag ich feine Ruf - noch Raft mehr finden tonnte. Eines Enges rief ich ben Maler beifeits, und beschmor ihn mir gu fegen, wo die feine Diene angutreffen fen, nach ber er bas Ronterfei im Oneifefaal abtopelet babe. und both ihm großen Lobn, wenn er mit ber Sprache frei bergusgeben wollte: Der Meifter mertte mo mich ber Schuh bride te, lachte über meine Phantafei, und of fenbatte mir fonder Trug mas ich ju wife fen hagebrte. Die fone Diene, fagt er, fon in ber Reichsftadt Rotenburg an - ber Lauber feffaft und des alten Bare tothe Cochter, ich tonne bei ihr mein. Beil verfuchen; fie fen jeboch gar ftolgen und fproden Sinnes. Alsbald begehrte ich Urlaub vom Grafen, der mir folchen weie

weigerte und mich nicht entlassen wollte, barum entites ich bei der Racht und zog gen Rotenburg, wo ich bald das Mägda lein auskundschaftete. Aber sie zu sehen, oder zu ihr zu gelangen, war all meine Mich vergebens. Sie lebt unter dem Gewahrsam einer luchsäugigen Mutter, einem Drachen von Weibe, die sie nicht vor die Thur gehen oder zum Fenster aus schauen läßt, verschließt das Haus wie einen Jungsernzwinger, und keins männlische Seele darf hinein.

Das ängstete und quatte mich gat sehr, darum fann ich auf eine List, zog Frauentleider an, versteckte das Gesicht unter eine Kappe und schellte an der Thur. Da ward mir aufgethan, ich sahe die liebreizende Dirne, und ihr Andlick entzuckte mich also, daß ich mich schier vergessen hätte; doch besann ich mich kurz, und bestellte einen Teppich mit Vildwerk bei ihr, denn sie ist eine kunstreiche Mas

therin, als eine im Lande. Run gieng ich taglich im Soufe frei aus und ein, unter dem Borwand, ju feben ob bie Arbeit forbere, und genof ber Bonne, mein Liebchen vor Augen ju haben und mit thr freundlich ju tofen, Stunden lang. Bald vermerkt' ich daß mich die Jungs frau liebgewann, benn ich that for ehrbar und fitifam, als eine ernfte Matrone, und fie ift ein rechtes Tugendbild. 'Aber einsmals, ale bie Mutter außer bem Saufe Gefchafte hatte, und ich allein bei ber holben Dirne faß, drangte-mich bie heiße Liebe, mich ihr ju entdeden. Gie fuhr mit großem Ochreck vom Mahrah. men auf und wollte entfliehen. 3ch hielt ffe fiehentlich jurud, daß fie nicht Lerm machte und Beuer fchrie, feste ihr Leib und Geele jum Pfande, daß ich in ehrtis der Absicht getommen fen, mit Bucht und Chrbarteit um ihre Gunft ju werben. Endlich glaubte fie meinen Worten, .und be fie ruhiger murbe, eröffnete ich ihr ben

ben ganzen Hanbel, wie sich alles begesten hatte, daß mein Berg in Liebe gegen sie entbrannt sey. Sie strafte meinen Leichtsinn mit lieblichen Worten, daß ich Minne halber meinem Brodherrn dem Grafen entlausen sey, und fragte, wovon ich denn ein Beib ernähren wollte? Da stand ich wie aufs Maul geschlagen, und wuste keine Antwort auf diese verfänzlische Frage. Ob ich schan zwei gesunde Armen habe, so wagte ich doch nicht frei heraus zu sagen, daß mich ihr zu Liebe diese schon nähren wurden: denn ich surcht zete, ein Taglobner sey einer so rechtlie chen Dirne zu schlecht.

Sie blidte mich voll Mitleiben an und fuhr also fort: Friedlin, wir muffen une scheiden, du wirft mich pimmer unter biefer truglichen Gestalt wieder feben. Diese Thur bleibt dir auf ewig verschloften. Meine Tugend ist unbescholten, aber mein Berz ist schwach! Du haft mich belehrt,

belehrt ; wie leicht die Berführung einen Beg burch verfchlofine Thuren ju finden weiß. Mein Bater bat mich furs Rlofter beftimmt, und ich eile nun Diefem Beruf ju folgen; die Dadel foll mir erwerben. was ich bem Rlofter fteuren muß.' Ge hab bich mohl, auf hundert Meilen weit, baß fein Berbacht mir bofen Leumund mache. Sie trieb mich fie ju verlaffen, 3d mußte gehorchen und mich von ibr fcheiben. Ich bas war ein hitter Rraut !-36 ichlich trubfelig in bie Berberge, rang mit Rummerniß und Bergweiflung, hatte weber Rub noch Raft, weinte und jame merte Lag und Macht. Sundertmal 10g ich des Tages die Straße, mo fie mobile te, auf und ab, und wo in eine Rirche aur Meffe gefautet murbe, lief ich fporne' Arcids hip, the aufthlauren, um nur ben Eroft ju baben fie noch einmal ju feben, Umfauß! fle blieb vor meinen Zim gen verborgen wie ein Geheimnif. Dreis mal perließ ich die Stadt; in die maits Belt

Weft su gehen; ich fonnte nicht fort: es war als wenn ich an ben Det gebonnt ware. Noch einmal verfucht ichs eines Morgens, mich in ein Beib vermummet ins Saus ju ffehlen, um ihr auf foia Lebwohl ju fagen. 3ch fcheffete an ber Thar mit großer Bettommenheis. Die Mutter tam heran, boch ale fie mich er-Blictte, fchlug fie bas Fenftet haftig ju, und fchalt und fcmahete von innen: bu Drude! bu Troblerin! follft meine Schwelle nimmer betreten! Bift gar eine folechte Bezahlerin! Mus biefen Borten nerkand ich, unter welchem Bormand bie fluge Lucine meine Entbeckung ber Mutter verhehlet hatte, die fonft fchwerlich eine gute Rundschaft murbe verfchlagen haben. Mun gab ich alle Hoffnung auf, bas berrliche Madchen jemals wieder mit Mus. gen gu feben, verließ bie Stadt und gies be, ale ein herrenlofer Knecht, im gande herum, bie mir ber Rummer vollende gaz das Long abfrist

Meifter

Melfter Peter hatte mit großer Mufmertfamteit bie offenbergige Erzählung feie nes Reifegefährten angehört, und freuese -fich über ben glucklichen Bufall innig, ber ihn ju einem Banderer gefellt hatte, welder ihtn von der geheimen Befchichte felnes Saufes, während feiner Abmefenheit fo authentische Rachricht ertheilte. Rriedlin mit feinem Referat ju Ende mar, forach er: deine Geschichte ift fonderbar; aber eine ift mir noch nicht flar barin. bu gedachtest eines Baters beines Lieba Barum vertrauteft bu bich bem nicht an 9 Er ware wohl Freiersmann worben, und murbe einem fo mactern Gefellen, als du ju fenn fcheineft, fein Rind fdwerlich verfagt haben. Ich ! entgegnete Rriedlin: ber Bater if ein Gaud, ein . Baufbolb, ein Landfahrer, ber Beib und Rind boelich verlaffen hat, und von dem niemand weiß wo er geblieben ift. Inurige Beib führte oft bittere Rlagen aber, ihn, und fchalt bas liebe Madchen part

Sart aus. wenn fie bes Baters Parthes .nahm , ob er ihr gleich den Pathenpfennia jum Behrgeld entwendet hat, wofür ich bem Schurten ben Bart ausraufen moche te, wenn er mir in bie Sande fiele. Bas ter Deter borchte boch auf, ba ihm alfo fein Lob gepriefen wurde, und munberte fich, bag ber junge Gefell um alle feine Domeftita fo guten Befcheid mußte. Eifer beffelben beleibigte ibn jeboch teinesweges. Er fant, daß Friedlin vortrefflich in feinen Dlan poffe, bag er ihm jum Depofitar feiner Reichthumer machen . unb. baburch alles Auffeben, beim Genuf berfelben in feiner Baterftabt vermeiben, auch bem gierigen Beibe feinen Rund verbeta gen tonne. Rompan, fprach er, jeig mir beine band, ich verftebe mich aufs Babre fagen , laß feben mas bein Gludeftern bir verheißt. Bas fann er mir verheißen, antwortete der peregrinirende Liebhaber, ber wieder gang in feine trubfelige Laune verfallen mer, boch nichte ale Unglad.

Der angebitche Chironiant ließ fich nicht abweifen und ba Rrieblin freunbicaftlichen Gefährten, ber ihn jede frei hielt, nicht wollte unwillig machen. fb reichte' er ihm die Band bar. Deifter Deter nahm eine bebentliche Diene an, bra trachtete alle Lineamente mehl, fchattelte anweilen vermunbernd ben Ropf babei, und- ba er bas Gpiel lang gnug getrieben! hatte, fprach er: Freund, wers Glud hat; führt bie Braut beim! Morgen, wenn bie Sonne bufgeht, mach, bich auf und giebe gen Rotenburg in Frankenland : bein Liebchen ift bir treu und bolb, fie wirbbich mohl empfangen. Es fteht bir eine reiche Erbichaft bevot, von einem alten " Better ben bu nicht tennft. bald baft bu Gelb und Gnt im Ueberfluß, ein Beib! bavon ju nahren. Ramerad, fprach Fried. lin mit Untvillen, ber ben Babrfager für einen Doffenreißer und Scherztreiber hielt, es glemet bir nicht mit einem Ungludlis then Gefpott ju treiben, fuch" bit tinen. #6d

ben bu foppen tannft, ich bin nicht bein Mann. Damit fant er haftig auf unb wollte bavon. Bater Deter erfafte ibn beim Rockipfel und fprach; Bleib, but Muretouf; ich treibe tein Ochers, und bin bereft, meine Prophezeihung bei Ch. ren gu exhalten. 3ch bin ein wohlhabenber Mann, und will dir baar, auf Gio nem Brete, fo viel auf die Erbichaft vorftrecken als bu begehreft. Kolge mir in die Kammer, daß, ich bich von der Wahrs heit meiner Borte durch die Chat überfahre. Der junge Gefell machte große Mugen, da et den Freund Eifenhanblet aus diesem Tone reben horte, feine abe gebleichten Wangen rotheten Freude und Erftaunen. Er folgte fdweigend, in ele nem Zustande, wo ihm unbewußt war ob er machte ober traumte, bem tathfele haften Manne, welcher Die Thur abschloß und fein Dagelfaß auffpundete.

Sier entdeckte fich Meister Peter bem getreuen Liebhaber der schönen Lucine bffem

pffenferbig. Vertrauete ihm bas Campite. heinents und fein Worhaben, baß Friedlit als Tochtermann ben reichen Dann wielen, er aber in ber Stille leben und mit ihm, bes berritchen gundes fich freuen molle. Die tiefe Melancholei Des jungen. Wichtes war nun mit einemmal verfcwunden; er mußte teine Borte ju finben, bem ehrlichen Bater feine Dankbartoit ju ertennen ju geben, daß er ibm: gun gludlichften Sterblichen auf Bottes Erdboben machen molle. Des folgenden Tages verließen beibe Reifegefahrten mis ber beften Laune bie Stadt Elleich aus. Barge, und fleuergen frifch auf Durnberg Sier faffiete fich Friebe in Franken ju. lin als ein flattlicher Freier heraus, Bater Deter gabite ibm bas vorläufige Deitathes gut in big Tafche, und nahm; ben Bers, laß mit ihm, wenn fein Gewerbe glude lich von fatten geben wurde, follte et. burch einen geheimen Bothen es ihm git: wiffen thun, daß er einen Zuhrmann mit; aller,

affertet toftlichem Sungerache befrachteip Binne, bamit ber reiche Freier in Moterie. burg Auffehen mache.

Mis ber praftimtive Schwaber und Gibam von einander fchieben, aab bet! veflote bem febrerh bie Bermafnung mit unf ben Beg: Ganeldinge bane Bunge und bewahre unfer Gefeininit, wormans tomein Menfchete, was die wiffents M. Mr. bet berfcmeinenen Lutine, wein ifte Deine Braut feyn wieb. Deifter Deter' wempfi bie' erfleefliche Rente feinet Bargeretfe, ob er gleich feine Befchreibung bar won auf Koften Des' Dublitums ims Licht. Bellete, Bis ins fpalefte Alter, batte foviel im Bermogen ; bag en nicht wußte, wie wich er mant Britbfin aber fane ben' Maffien des reichen Mannes, und feste mit ber ichonen Luvine, feinem jugendfai 'men Beibe, glüttlich und jufcieben." Unb! wie bin belder Dann auch leicht ein! grechtter Mann fenn kann white be: mill.

Fraulein hatte ihrem Beribbten die Gefinmungen br Mu er über ben Puntt einer Bermahlung offenbaret, und es war picht ju vermuthen, baf die ftolje Frau non ihrem Lieblingsspitem ju Sunften einer Affettionsheitigth nur ein Saarbreit abweichen murbe.

Sundert Anfchlage, murben gefaßt, foldes ju untergraben, und alle uteber verworfen; es thaten fich bei jedem unabfehliche Ochwierigfeigen hervor, bie an einem gludlichen Erfolg, zweifeln ließen. Da inbessen ber junge Kriegemann feine Beliebte entichloffen fand, jeden Beg, Der ju Erreichung ihrer Bunfche führte, einzufchlagen: fo fdilug er ihr eine Ente führung .vor; ben ficherften gunb, Ale Liebe erdacht bat, und ber ihr fcon ungahlichmal gelungen ist und noch oft gelingen wird, um ben Eltern bas Rongept ju verruden und ihren ftorrifchen Gigenfinn ga überwinden. Das Fraulein bebachte fich ein wenig und willigte ein. Dun war eine noch ju bedenten, wie fie aus dem mobivermauerten und verbollmert. ten Schlosse entfommen werbe, um fich

G beimarb er fich um eine Stelle ifn Rath, eiftieg in ber Roll; bis bodite em Pales Se tinde une em 2 ibm gebt noch bet ben Rotenburgern, ein Sprüdmert im Comange, bie auf ben beine general for eine bemeielten mit gemeielten generalbage mit gewährt moulen nieben ger ber thuringifchen Grange, ift gelegen bas Schloß Lauenstein geiten ein Monnenflofter war, bas im Buffitentriege gerftobrt murbe. Die geifts, liche Domane gieng, ale ein verlaffenes Eigenthum, in ber Bolge wieber an ben weltlichen Arm über, und wurde von bem Grafen von Orlamanba, als bamas ligen Grundherrn, an einen Lehnsmann ausgethan, ber auf die Ruinen bes Riofters

<sup>\*)</sup> Es führen mehrere Orte biefen Rasmen, 3. B. ein altes Schioß und Stabtlein im Erzgeburgischen Kreis, ein Stabtchen in Unterfarnthen und ein Vergschloß und Fleden im Sansi Endverschen Ppielleiche noch and Einfera

beite Alt Beopinget mithoning one orth leiftell Allenntonton unter ben pie uth gebieti unde Bebeigertonnto pagl ein lotder Bulgeiches Ont in verlanoldben Guby pet ge neralleinparte ied voer beit beibe, oog gumer eit pfog per grinkes uut gundultein werr homen Bop' wolk plettu' pasou' pen werr homen Bop' wolk plettu' pasou' pen wingitaubarschitte Eliantpitte Lutnesper les Bitte Es nietu Chrou ietpanete mip pens

The County of the control of the con

Schaften und ihrell unibellighe Deletel beien vertryninsepelt Welischen alle Deletel unibellighe Deletel tind von general ben Indie ist beitel ben genantgen ben Indie ist. Del Wildspeit schafte ted he Koffen, biefer tünnatiarischen Hallegel ablien beitel bie bettehnittigen Bestelle Beitel bie bettehnittigen Bestelle Beitel bie Bettell bie Bestelle Beitelle Beit

ber im Loupe beinintes Geten anktange austrieben duc des Liebes Joyephingeite köleiten duc des Liebes Johephingeite Spoti ver nichtell Albeiten vie Linde die Erdenklieh- mir per heistoer Gechefte Ginde inn Geben ihret veude Jest vihre Linden die harmigisteit der belbehtlichen Kindentliesen Alimbiter voude Jest niches Königliesen hie die Riedentlands unde beh Königliesen Alimbiter voude Jest niches Königliesen Mit Miliphiter inde Jest niches Königliesen ihrt gestelleibes indel beh Königliesen ihrt gestelliche indel

Sinem Salines, seines Isbebunders ber im kande bezumusen, Berein auszumge ber im kande bezumusen, Berein auszumge nen von dem Naupengeschmeiß der östelle Beisere zu säubern, wars ausbehatten, die Beiser zu säubern, wars ausbehatten, die Auft Gehorsam Machtschwärzeinnen sentillpenker in ihre durche Kobsenkommuse einzuspenker wo sie Knauputs erhieten, ihre Spätelle kin, mod mit ihren biet Machtschwarzein und mit ihren wiel

Stel Re wollten. Alles war nun elifig im Shrolle, die Monien schiefen wieder ist Len fellen der nach fleden Ind fellen deter ist Len fellen Lovenschlaft; aber nach fleden Jahten hatte ein untilhiger Samefleitweik Plack wieder ausgeschlafen, tieß sich zut Viachteit sehen, und erieb eine Zeitlang die vorige Spiel, die er ermadete, sieden Idhre rühere, bann wieder Besuch in Bet Doerwelt gab, und das Schloß ferdotite. Inte der Zeit gewöhnten sich die Eindoch ner an die Erschelnung des Gespenstes, und wenn die Zeichelnung des Gespenstes, wahrte sich das Sofsestied, jur Abendheit den Kreuzsung zu Berreten, oder aus der Kammer zu ges

Met's, flet das Lehen an seine aus rechts mußigem Chebet erzielte Detzeildenz, und We fehlte nie ein mannicher Erbe, bis auf die Zeiten des dreißigsahrigen Krieges ivo der lehte Zweig des Lauskstellichten

**Standell's biligides, bet untaken, bleverid** eins iffer Midfle erfchipfe ja: habeit's fibien unditon que Eriftong gu bringen Gie ware mit bent Cooffe-igite Atilage feines Mertere for wholeholden betich einkakaangent dağının ber Bentating Cwo biefer: 140 hadi - Aont Wolldominnengeit :: pebieben. war, bie Bruffe best guftrengen Juntere beinahe un bas identibt bes berahmten Schmieb Saude ; Bedit . State i . (in : Dreffurg midte, bunba filmbafferoulent mur einige 24 mengeramat; alt bes wohlgemafte den!: Bolfteiniers; @Bant: Butterbrob . gemannt, ber Ach ben Darifer Damen un. Mingft gur Grau ansgefteller fatie bie ifeine preilen Schenfel und Arme wit fo . Hoofen Bohlgefallen betafteten. Imbeffen ewar Runfer Bieginund juvor feinera Rate amagen bieft enmite ab bie bie

**و**ز.

plieser Shrenmann, ben keine Sors gen ber Nahrung brudten, wog im 56. Jahre feines Atters 488 Pfund

biffpole, nein gens fattlicher Maun auf friner Qufe in gutem Bolffant, lebe te, der von fpagfamen Batern egerbeen Madlag nicht fcmalerte, aber bach mit froben Rebenegenuß gebenhebte... Er batte. to daid ibm ber Boufabe: Plets matte und ben Befic von :: Lamenfrein Afertiof. mach bem Beifpiel aller feinere Anbergen Achinermable, war, alles Ernfles, duf bie Bortpflenzung bes abidden Gefchlechte bebacht, und ergielte mir feiner Gemeblin gludlich eine eheliche Erflingsfgunt; uber das Kirid wat ein uphigefinier Schulein. und babet hatte es guch wift ber Droum gation eftin Bewenden. "Die allenforgfeme Dftege bes gefälligen Beibes, fchjug: bet. bem nahrhaften Eheheben bergeftale inn, ein gedenselsen bes. gewesenten Linberfegens in feinem Bett erfticte. bauslichen-Mutter, welche gleich vom Ans fang der Che bas Bausregiment allein führte, fiel auch die Erziehung ber Tochter anheim. Je mehr Papa Beuch wuribd., Pefte, unificksemer, mirbo feine Beild invo andich nahm er von deinem Dinfe fin ben Belte mahr Ranis, bas sicht go Genter von.

and the second of the second of the second

and "Braulein: Emilie mangitatischen Co mitr von bfonomifchen . Befchaften, groß. stuntheild, ben tomen .Dime: bet Mintie Batur Abertaffen und befand fich bathet micht übel. Die verborgene: Aunftmeifte trin, die nicht gem ihre Meputation auß iSplet fest, und einem Simthum, ben fle sach ju Souben fommen laffen, aemelmiglich burth ein Meifterftud erfebt. hab ete bir Rorpermaffe und" bie Talente bas Beiften bei ber Enchter nach richtigent Berbaltniffet abgemeffen grintel bei bem Batera Re war fchon jund hafte Berftanb. effen bem Deinfe wie ibie Reine bet jute igen Fratileins aufrublichen hugannen, Binnmaene fich bie Abfichten ber Mitter (hiber thinger, burch ge ben Glans bes verlifchenben Gefchiechtes und: necht in, erbeben.

heben. Die Dame befof einen Millen Staft, der thr im gemeinen Leben boch eicht abzumetten war: dufferibarinischus fie ftreng über bie Ahnentafel Bele: und folde ale ben ehrmurbigften Schmuck ih. ses Saufes aufahut Im gamen Wogtians be mar, außer ben Berren Rouffen, tein Gefckecht the alt und edet grug, in weliches fie bie leste Bitthe bed Lemenfteinis fden Stammes verpflangt au. feben winfote, and fo febr fiche bie jungen Merren in ber Bachbarfchaft angelegen fenn liefen, bie fcone Bente ju erbie fchen; fo gefchickt mußte bie fchiane Dinte det biefe Abfichten ju vereitein: :: Die be-:wachte bad Dery Des Frittleins fo forge fattig; wie ein iMantaner ben Schlage Snam , baf feine fonterbanbe Baare. ein-Schleichen wöchte, verwarf alle Spetalatige nen wohlmeinenber Baafen und Tanten i bie satif eine Cheftfting gieften, unbathat mit ober Braulein: Endtem fo biffe: baffeft tein, Jundennen fie, magte .....

. .: 9. 4

Bo'lange bas Der eines Mabaiens Bod Bebre untitting ift is eften Rab. den ju vergleichen, auf fpiegefnteicher See, ber fich fleuren laft, wohin bas Bilber ibn führet Abet wend ber Binb "Na" tibebt , uith bie Bellen bas tibble Sabrzeug fautein, gehortht es nicht mehr bem Ruber; fonbern folgt bem Strome bee Billbes und ber Bellen. Die lent Tome Emilie lief fich , un bem matterliden Gangefrande, willig auf bein Pfub Des Stolles Witen: ihr nich unbefangenes Berg mar febes Einbrude fabig. "Gie 'erwariere' einen Pringen ober Graffen !) bee ihren! Reigen bulbigen watbe, und alle minber fochigebohene Dalabine, welche iffe ben Bof machten, wies fle mit faitein Bebbfinn gutud. Efe fld inbeffen ein, Randesmittiger Anbeter für bie Ginenftele 'ner Brugte einfand, trat ein timftant ein welcher bus mitteerlibe Seftutbefoften mertlich verracte, und bemteter, buf alle Mirken und Grafen bes romifchen Reichs

penelsten Dation an findt murben getommen febre um bes Arguleins Berg Ar

with morning of a good good - In den Upruhen des brothisische Miles : : beigs : bas : : Paff : begi : Medi BBellenkeine" in pen Gebenbib des Bout. Die Minteraporpiere. Sunfer Siegmund betom viel ungebeihene Baffa. Die im Schloffe mehr Unfug triefen . Ale Boofeiten bie Belbenftifden Bachtmanbler einnen. Ob fe gleich meniger Gigen shumerecht baren bebaupteten ale biefe, So lieften fie fich boch burch teinen Web Betgewier medexbeffficeur Wolf bobe gu Berminden ' fir Diefell by. Beit Stiet onte Miteue fu moden bis um big gehierhenben Bergen bei Reine, W erhalten baß fie gute Danneguge bieften. whiche thuen reichlich anidelchyffelt biele. moble und Balle mechleiten ohn tinterinf Mei jepen preffibirte bie Frau es bei die Die Cochter pom Saule. Dielen Glendi Xus: 41:3.

Auslibured ber Safheetille infathterble Rabi honib Rendjet gab geldmeibig, Ale, chouch tille Baite; dat fie foonigl nichtete, und Butth and Bafte Bartur dott entandet am fündreie intiffenen biefeiel Aufergen bwoche dies Fran Haber hander frame Beth, the bette Rintemadh Baltan feine ififitem Berthaffe Barie enteren endeben Pfanete Einer aben etibetation Alle fastin dies siff stissuidiss als einer wackern Mohn, ver ben Letenfr Cin Bindinger Office; Genfashenfrig annichaelefftener dies Dinisten eines bezeine fell Riebenwiten, Gel berbantin miteftelde Traitelbiten" Bulbithia biff fohr minat frmeites Energy wife if any with the control of the control publi imfambinististic Gianes bath dan fandid Bulleite Brett mit a finger ibne Diring dass Childicht Gay Churchill guntachel, tind was Rebellegie in Sprem füngfelinkeben Bufde "ein undbetäftniss Geffiff; bas iffic Goeff file dinbit aninetitibaren Bolifefrier od Philippe Bas-einglige ; fredis fie Windis Hennergenmat . Des bor desemme Afboiets nicht

adde der Kinne Moofe Der ber finden Duing, stondernimmi, folechtweg, der schänz Bris geneniust imunde , Gie befregte, geles muntiden bei nibener: Befnnetfont feiern mid iden i andern feider "Artegetameradan, mmt den , Gefchlechafterenn; ihred ifungen Manneds and um feine Abtunft ; aber mismand; foringensibe barriber einiges Richt Alle laben ben Abonen Frie, ertheilen. als einen madern Dann, ber ben Dienft portinge, und ben liebendwarbieftem Chas maker, bafibes mit feiner. Alfrensufels fichians indeffenistiger, sishtig zu kumpast gab Bardbert fo . manderlei Wariangen : Aft; Apex bie sigentliche. Abfunft und bengmobren Sinchftand ches & Madbellappisan, 1989, Drug mad inathethaften ichrafen von Cagliafire, har hald five der Middenenting eines Mate shefifchen Binofimeliters, und i manterliebes Dete Min den Moffen des Grobberen; bald für ben Sobn eines neapolisanischen Ausschars : baldufür den feiblichen Phuber bes Zennemigs, anzehlichen Weinzen wan 2164

Otto alited in und feinem dageen Beinf nach. Dalbo für Ginen - Munbertflater "il balb. für winden Dorfielenfinathier bandegigeben : wotebt Buringeriffeiten: alle Masfager übersich ung abet faties gett von bet pite an fich-Die gem Etibenester herdrif genteniet fabei, and usenn thuclbas Sifte foeter begind Mina, wolder fich mich Michung Bottfdiele midt feibeiten getfoden Boliebeite bie udfichuftigenflum slief. Egebe und gemig erie Die Beffetinen Bachfengel Der beeffeli givolgae: Entitle istie ihmeranverbochend foine n Grounbein glantreit inbite mit wiefest Madeine gurfchmeichenig aund bealeiteten folden dute albeitet gingligene idermuthnisgent Er benbeces aus Boftfelbentiett : ibr Borneben finif Gefteiles und Gareje, ich green und Aftenfeitzige und deute werge Bohmen, was ibab Brinter Gom ibin Gre dein bei bei beingen beingen gefentet beingebentet bewittefter Unblick: berfeiben iffatte ibn. mis bendar Entra dittin va diversa (con plantition es er bei Woblandermoet Biebe 244 Pool Mieget. 4 ... P Lein

A'se Sale Byendiblam, befide folde Tenes gie und ; ift, auslisie: menfanblicher innb. 60 Minnternedoplashas Gafahi fffice Syntphy thinend: unbalbutth durent Adietung geht Den Gerifferite: von her enfon? Gefenne fifelt bie min Biebest gemeintell ung faftel fichieffer want fieliffe, a eld; ben mon der Die bif am Baren ficht feit for wicht !! fo . willig geigelner, neinhilbengifetig rung; aber betbe Theile wuffen, Man Mitte ever Bie , noffenbergiffen, propagie, po genende Aundere einender: thre: Blide begegineten most bie gidene Line interdettimast Die fabridlige Munter battelle betiber Ma vahe tien Gaufes bie, Maches wille bem Bergufortielt der beliebten Bachtur igerebt gu alucechut Stic: cingegoanti, sund bu; bito fell wichtige Politer tegbefaßt mar, fo. anfah wiede inter veiern veiernichte der begieft bei be bigenheit att fich iden. Busielichnen : unternerfe-Siecin . De Gehlene ju Mit. ernfte jeitenalris Poffeß, gefelt botte niges & den: Entriets meta.

gang anbre Lehren als Dama. -abgefagte Beint (von) alten Berenfonie ; bemahm & gleiche Anfangs efeiner folgfamen Sthutenint fas alborifetheil, Geburt" und Rangomulle water bert füßeften ber Leiberg fchaften mit im Unfchlag tommen ins bie Liebendenntiegen fich inter ein tabellab nifden Bergeichnitf bringen, und nach fol dem effaffifigiron; ette bte' Raferlein und bus: Gewitem:teinet ichtefen Infettenfammin lung. p Der freftige Afrenkoly fcmiels fo fcnell in iftrer Seele, wie bie bifatern Blumtenvanten an einer gefrornen Fenfteis fdeibes; wenn bie Brablen der Ubliden Sonde Biet Mend wiftweilermatinen. ... Emife erließ bitmem. Golimbten Gtammibania ileb Abelshrief grund diebelifre: policifae Reste reinfonmeit is abaß fie bie Meinung Beites bia indobibergebrithten. Borrechte der Gie bure marate,o einer Atifficie: 1amf Liebe. 16al unisidlichite Look, welchesufich was winnehm. Liebe Brethetenbabs aufburben taffenten ind ar 🗘 .etimes nistoria) 146 (14 164) effet beit. Der

Der fcbne Bris. betete bas Graniete an, und da et aus allen Umftonden wahreighm, bag ihn bas Minneglad wicht minber als bas Rriegsglad beganflige, adgerte er nicht, bei etfter Gefegenheit, die fich barboth, ift afine Schen bie Lage feines Bergens ju inffenbaren. Sie nahm bas Geftanbnig feiner Liebe mit Erebiben, aber nichts befto weniger mit finntgem Bergnügen an, inth: bie trauten Gerfen einigten fich burch bas wechfelfeltige Ge fübbe unverbrüchlicher Treue. Gie waren nun gludlich für ben gegenwärtigen Ameriblid, und ichaubertent jurud vor bent tur tanfeigen. Die Biebertehn: bes Bemes rief, bie Beibenfchaar: wieber uneers Beft. Die Beere gogen fich gufammen, und bet traurige Termin, wo bie Liebenden von ginanber fcheiben follten ; ftunb: nabe bevor." Bum tams ju ernftithen Ronfahtationen, wie fie ben Quab ber Belle duf logale Art befratigen michten, bag nichts wis ber Tob fie wieder scheiben fannte. .ite i Erfile

Fraulein hatte ibrem Beribbten die Gefinmingen der Mu er über ben Puntt einer Bermahlung offenbaret, und es war nicht ju vermuthen, baß die ftolje Frau pon ihrem Lieblingssystem ju Gunften einer Affettionsheitsth nur ein Saarbreit abweichen murbe.

Sundert Unfchlage, murben gefaßt, foldes ju untergraben, und alle wieder permorfen; es thaten fich bei jedem unabfehliche Schwierigteiten hervor, bie an einem gludlichen Erfolg, zweifeln ließen. Da inbeffen ber junge Rriegemann feine Beliebte entichloffen fand, jeden Beg, ber ju Erreidung ihrer Bunfche führtt, einzufchlagen : fo fdilug er ihr eine Ent. führung vor; ben ficherften gund, ben Aie Liebe erdacht bat, und ber ihr fcon ungahlichmal gelungen ift und noch oft gelingen wird, um ben Eltern bas Rongept ju verruden und ihren ftorrifden Gigenfinn ju überwinden. Das Fraulgin bebachte fich ein wenig und willigte ein. Dun war eine noch ju bedenten, wie fie aus dem mobivermauerten und verbollmert. ten Schloffe entfommen werbe, um fich

bem willtommenen Rauber in ble Arme gu werfen ? Denn fie wußte wohl, baß . Die Bachfamteit ber Mutter, fo bath die Ballenfteinifche Befahung wurde ausmars fchiret fenn, wiener ben vorigen Doften befegen, jeben ihrer Schritte beobachten. und fie nicht aus ben Mugen laffen werbe. Allein bie erfindfame Liebe fiegt über jede Schwierigfeit. Es wat bem Fraulein bebag auf aller Geelen Tag nachften berbft bie Beit bevorftunde, " mo ber alten Cage nach, bie gespenftische Donne, nach Ablauf von fieben Jahren, fich im Schloffe murbe feben laffen. Rurcht aller Inwohner beffelben vor bits fer Ericheinung mar ihr gleichfalls bewufit baher gerieth fie auf ben breiften Ginfall. biesmal die Rolle des Gespenftes ju übet. nehmen, eine Monnentleidung im Gebeim fur fich in Bereitschaft ju halten, unter biefem Incognito ju entflieben.

Der fcone Fris war entzuckt itber biefe wohlausgedachte Erfindung und klopfte vor Freuden in die Sande. Ob es wohl zu Zeiten bes dreifigjahrigen Kriegs mit ber Startgeisterei noch zu fruh am Tage

was, i fo, war her junga Kriegshold dach.
Anug. Philosophis i dis Eristenz der "Gesthenker, zu hezweiselt, ader doch wenige, seen an ihren President vohre dach beriege an ihren President Dachdem alles verahrez der wahre sonder Spipe seines Geschwaders das ann. Per Felhung sies seschwaders das ann. Per Felhung sies such allen Gesahren trockte sonder ob ob er gleich allen Gesahren trockte sonder, und ihn unter ihre Protektion gesker, und ihn unter ihre Protektion gesnommen hatte.

Interdessen Jebten Fraulein smille zwischen, Furcht, pund, haffnung; sie zitz terte für das Lebon ihres getreuen Amadig und legte sich fleisig auf Aundschaft, wie es den Winteranden im Scho ergebe. Jedes Gerifde non, wen Scharmüsel, weiches die Mutier für einen Demeis ihwes guten empfindsamen Serzens erklarte, ohne darous, Argmohn zu schöpfen. Der Kriegenann verahsaumte nicht, seinem Liebchen, von, Zeif zu Zelt in geheimen Vriesen, welche durch den Kanal einer ger treuen treuen Jose an fie gelangten, seihet vont seinen Schiksoten Radwelcht zu ertheilen, und pflegte durch oben diesen Weg vont ihr wieder Borschäft zu empfangen. Soldalb der Feldzug geendiget war, setzte er alles zu der vorhabenden geheimen Expendition in Bereitschaft, taufte vier Wohrentopse zu einem Postzug und eine Jagoschafte, sahe fleisig in den Kaleisber, ihn ven Tag, wo er sich an dem veradsederen Dire, in einem Lustwaldunen beim Schlosse Lauenstein einfinden soule, nicht zu versssehen.

Am Tage Aller Seelen entille fich bas Fedulein, unter bem Beiffante beet gerreiten 'Spfe, ihren Plan anszuführen, siduste eine kleine Unidflichkeit vot, be gab sich zeitig auf ihr Zimmer, und vets wandetre sich daselbst in den niedlichkeit Politetelt, der jemast auf Erben gespalte hat. Die weilenden Abendstunden dehieten sich, ihrer Rechnung sieht, Were die Gebühr; jeder Angenblitte beitlichte die Gebühr; jeder Angenblitte beitlichte die Berlaugen, ihr Abenreuer zum öftenen. Indes beleuchzete die verfchwitzene Prentischen die Die beine Liebenden, die blanke Lung, mie ihrem

ihrem: folken Baimmeribes Galog:Lauerb Beim min welchemenfichenbas Geraufdibes. gefthaftigen Tages ann :: allgemade in wine feierliche Stille nesthfrend Es imit nic mand mehr, im Bibleffeitrachiale bie Ausgeberin, welche in ichiberen Bifferni, noth frei Bider Macht, au bet Ruchemiechnung Balfulirte; ber Ravounaufonfer, ber min. Spibfid für den Sausheren ein haf School Lerchen ju xupfen hatte; beriathar bitter, ber zugleichibes Albeileines Roch micher's wegfah auch whier Etunben anegief. und hefter, der machfame hoffmus melder ben aufgehenden: Band amit file ment Bebell begutiles e at a some stable for

tegah: sie Meitenachtestunde ereines begah: sich die breifer. Emilie auf den Wega, sie. hatte sich einen Somptschilfel werfchaffen gewußt der alle Ehften schloß, schlich leise die Treppe hinunter durch den Arengung, wa sie in der Adder weite bied erhilckter: Dechalb rasseite sie wie einer Stem Schiffelbunde and würft auflete stein warf alte Kaminthuren mit Geste tofe zu, bifnete das Saufnthuren mit Geste iehn am Thorobus Anstag: Denn so bald bie

bie. vier iwachenben dansgenbeffen: if Bibleffe bas andemphnte Bricht fot vertaff men ; mabuten :fla: bie Anfunft beet infenden Minne. Der Gahnerensfer fuhr: vot Schriften in beinen Sidrenfdrant : bie Musaeberin Bindu Beiteu: bei bund a ins Sandloin, ber Tharhiter ju fanerni Beibe and Strob: Due Reinsteit gelatoite lint Areie grinnftreifter nach beth Balbichen; mo fig Thund in ber !! Reine iben (Bedgen: milt hiddlamii Organia balanini "Luri erbiiddh stabettogam-infibaes wife aim itelatiches Schatten der Baisme. Sie glanbie ; Dies biefen Jerthum irre goführt, ben Betibet Bufammentunft verfehlt ju haben, burch nor Micholbartuge voe Luftwelbeille von wisten :. Ende bis jum andern : (affein) the Mittiet: nebet feiner Cantpage war intrarnds amuffitoen. in Beftungt über biefen Bufall, wußte iffe nicht was fie Davon benten folkteure Bei einem gegebeneit Stafbebous wicht ju erfcheinen, ift unter glebenten fichian aim fchwer i verbbites Berbtichen; aber ihn bami gegenwärtigen golle, igwifeb. fen, war mehr als Bocherrath ber Liebe. Die Sache mar ihr unbegreiflich. : Mach.

benfriffe Bet : eines Stundebland vergeblich genereit fatte gir und ithe basi Berg 400 Rederund Lingft ibeble und baligte ; inie gwan werterficht gut welften Gulid gut welft Hahen gireden voern Ereutoffen Birebbell Pteafeit Sportent nit, . 20" Auger zeinet Wahleeff im - Arner, midem ubr anftipunflichet anteriben farin : und bat meiner Weuen ! Bibe veld geftenial Biefer Gebante brachte ihr ploth lich istellubergoffene: Ahnensafel wieber fiis Sebacknis : Re waks beschame) - Rich W Weit sentevelger gu haben , einen Weint stane Barnen und sind sind Geführed liebett. angin: bem Bugenbitte. Ba 'Bei Eduniel ber Beibenfthaft fie Verlieft; ftig Ab ibis Wienunft. ju! Rathe ,... im beit get thanen Rahilmeice Contones gut fin tindfetif turb :biefes treue: Ralbiebelif "fagte 3 1881 Buff: fierimitere in Tosnoafts authurb oen ? unibi Soen .. Bronden miljen: 1 Benguffie folleinis Dus erfte that fie unverlüglich und gelangee ju großet Wendunderung Ges admenenti Bofei; bet fie alles entbedte, licher duit Cabbftbehalten mieter in ihr Saffafgenfuch. : Den zweiten Duntt abbis nahm fle fith wor bei mehrevet. Duge i'ti nochmalige Urberlegung: 14 Lieben.

2008 Den Mann obne Ramen war sind fop, nicht, for firesbar, rale die ginnende Emilie glaubter. Er hatte nicht verfehlet, fich mintelich aingufindenwa Sein aber mar wall Englichen und jer darrete mit ungehulbiger Ermerrung, bie balbe Lier hesbeute in Simpfong ju nehmen. bie: Witternechtfunde berannabete. falice en lid nob sens Schoff sumb lanfate. menn bas Diemehen fich aufibun wünde: Bruben als iffe permythete, unt die ges Hahre Rennengeftelt i begaus hemme gift fing aus feinem Gieterbaite ihr megegen. faste fie herriga in die Arme, and sprach: Bis have bishow is baise bish, win los ich bich : fein Lieuchen bu biff mein dein Richthen ich bin dein, du marin, ich bein, mit Leif und Greiel: Breubig; tung gr bie enigende Bifthe in Men Mogen nund rafte siengs fortiglier Beed und Stein, Bere aufus Abal, ain. Die Raffer brausten und fonehemm . Tolleteften, bie Dabne murben mis und gehorchten micht imabr ham Stangengebift. Gin Mab ficht ab. ein harter Steff fonclete bermannfcher meit ins Selb, und aber einen ichen Mis den Jose ushalle sine nub

Aldagent, ihis Mann und Mann in ben tiefen Abgund den. Der derliche Seid war gequeischt, sein Kopf zerfchelte, er verlähr und dem harben Kall alle Beson verlähr und dem harben gu sich tam, vier mißte er die gesiebte Reifegefellschafaerinz Er beschitz den äbrigan Sheil der Nacht in dieser impehälslichen Lage zu, und wurde von minigen: Landieuten, die ihn min Manyen sanden, in das nächste Bierf vebrächt:

bie vier Mohrentopfe hatten fich des Saly abgestürzt; boch dieser Berluft tennemerte ihn wenig. Er war nur über das Sichtstell seiner Emitie in der dasserften Unruhe, schielte Leute auf alle heerstüben, ihr ausgutundschaften; aber der der der die Beite ausgutundschaften; aber der der aus wichts won ihr in Erschrung zw hedigek. Die Mitternachtsstutie sehte ihn erst aus der Weiternachtsstutie sehte ihn erst aus der Weiternachtsstutie sehte Blocke zwolfe schlug, definite sich die Aber, die verlohrene Rollegefährtin irat herein; woch nicht aus Gestalt der reizenden Emille, fandern der gespenstischen Nonne, als ein schaus, liches Gestipp. Der school Geisp wurde

mit

iffit Entfegen gewithe bag er fich fichtimin Berdriffen hatte ... fcmiste diebedfchmeiß; hob an fich gui Breugen und ju fegnen; und alle Stoffebeihlein ju intenien, stie thin in ber Angfreinftelenen Die Ranne White Aid wents bakon, wrat Air ihm ans Bette ; fereichefte ihmimit eistuten; barrer Bund bie glucenben Bangen: und fpeacht Artebel.: Friedeb fchicht dien Bruin , rach bin Bon ; Su bofft:mein: 2 min Linb mus Geele: Die gudide thet wiehl : rine | Beinerstunde lang mit ihrer Gegenwart, wornt die spiedeir: verficevandi? Diefus Philatonifche Winnbpiet trieb fle farthin Jebe Dacht and fulgte ihm wis ins Eichefelb, and er ine Quartiernlagen :: The month section tible: Much Shreibattal er webehl Ruft: moch Raft wor !' bet .: nefpenftifchen i.) Liebfchaft. gramte unde harmten fich, und vorlehr allen Much & olfo, pafiglifut ben griffe: und : Eleb me Staab bes Megimente feine tieft De fancholei ahmerfte, und alle biebere Rriege leute groß Dableit mit ihn trilgen. Es war ihnen allen ein Rathfel; was ber madere Rompan fur ein Unliegen habe, benn er fcheine fich.; bas ungladliche Go beimnig ruchber werben ju laffen. Der schone

fchenen gelle aber hatted einen Bertranten unter feiner Ramerabichafty einen Bachtmeifter , Lientenant; ber im Rufe war, daß er fen ein Meifter in allet Soropferesingen: "er befaß. fagte bas Berlicht ;; bus werlohrne :: Runftgeheimnis fich fefte in maden, fonter Beifter citis ren, und hatte jeden 24g einen Freifchuft. Diefer erfahrne Rriegemann brang mit liebreichem Ungeftum in feinen Freund ihm beit beimlichen Rummer, ju affenbo ten , Bet ihn btude. Der gequalte Diffe fitete ber Liebe, "ber bes Lebens fatt iins mude, war, tonnte fich nicht entbrechen. unter bem Siegel ber Berfdwiegenheit. enblich auszubeichten. Bruber, ifts nicht. mehr als bas? fprach ber Geifterbanner ladielith, blefer Martet fouft bui bald ent hoben fenn, folge mir in niein Quartier ! Es wurden viel geheimnifopfle Bubereitung. gen gemacht, viel Rreife und Chataltere auf die Erbe gezeichnermund auf; bes Meisters Ruf, erfdien in einem buntteh Gemach, Das nur ber trube Schimmee einer magifchen Lampe erhellete, Der mitternächtliche Geift biesmal in ber Mits tageffunde, wo thm fem gettiebner Unfug hart verwiefen imb rine hohle Bachmatte in einem einsamen Thate jum Aufenthalte eingeräumt wurde., mit dem Bebeiten, sich von Stund an in diefen Pathmus ju verfügen.

Der Gefft verschwand; feboch in bem namlichen Augenburt ethob fich ein Sturm und Wiebelwind, daß die gange Stadt baraber in Bewegung kam. Es ist aber ein alter frommer Brauch baselbst, wenn ein großer Wind wehet, baß zwolf bepurtire Burger aufsten, flugb'in felerlicher Abballabe du Pferde austimmen, den Bustied zu Pferde austimmen, den Bustied zu Pferde austimmen, den Beibel weguningen "). Sabald die zwolf gestiefelten und wahlberittenen Apostel aus gesendet waren, den Orfan zu schweizen, verstummte seine heulende Stimine, "ind der Geist ließ sin nimmer wieden fiches.

Der wackere Reiegemann mertre wahl, daß es mit diasem teuflischen Affenspiel auf seine arme Seele gemeint gewesen sey, und war herzlich froh, daß ihn der Plas gegeist verlassen hatte. Er zog wieder tuftig mir dem gestelhteten Ballensteiner ju Feld, ins sene Bommerland, wo er, sone Runds stone von der reizenden Emilie, drei Feldstüge that, und sich so wahl verhielt, daß er beim Rucklug nach Bohmen ein Regiment

<sup>\*)</sup> Diefei Bindiepalfebe bauret noch in ber befagten Stadt bis auf diefen Tag.

enfliture. 'n Er nahm femen Beg Birift Monthette und wie et bas Gefoff Laueris ftein in bet forn erblickte, flopfte ihm. bas Surf bor Unruh und Zweifelmuth; Wb Min fein Liebchen- auch theu verblieben ware. Er melbete fich als ein angagethie wer: Areime worn Daufe an, offie fich natet gu elemmen gu geben, und Thot und Effit wurden ihm , nach Gaffrechtebrauch , balb aufgethan. Ich! wie erichrack Emilie, als ihr vermeinter Ungetreuer, ber icone Reis the Bimmer trat! Frende und Sorn bestielne ten ihreifte Geele, fe tonnte fich nicht entfchließen, ihn eines freundfichen Anbeice gu murbigen; und boch toffete ihr biefet Bund inft ihren fconen Augen große 186 berwindung. Sie war brei Jahre lang und beuber fleißig mit fich gu Rathe ger gangen, ob fe ben nathenlofen Biebhaleri werden fle für eteubruthig hieft, betgeffen wollte veer dicht', und oben barum baite fle Ihn feinen Augenblick aus ben Gebuto ten verlobreni. Gein: Bild umfchwebte ffe Rete, und ibefonbers foften ber Traumable feth großer Datron gu fenn: Benn Die und jabligen Eraume Des Arauleins von fom, feit feiner Abmefenheit, fchienen recht barquf anges legt, thu gu entichuldigen oder ja vercheibigen! Der Iftattliche Derfte, beffen Mei widiolge Bestallung Die frenge Austricht Des Mutter: etwas milberte, fand bald Beis genheit, den icheinbaren Raltfinn ber geliebten.

siehten Emilie unter vier Angen gut prüssen. Er offenbarte, ihr bas schaubervolle Abenteuer ber Entsährung, und sie gestand ihm mir aller Offenbergigtete hen peinlichen Berdant, bas, er den Sid der Trons gehro ben habe. Beide Liebende vereinigsen fich, ihr Gabeimnis etwas, gut krweistern, und Mama mit in den engen Zirkel ihrer Bertraulichkeit, einzuschließen.

Die gute Dame wurde eben fo febr. burch die Eröffnung der geheimen Bergengangelegenheit ber ichlauen Emilie überrafit, ale burd die Mittheilung ber Species Factt von ber Entführung in Ers ftaunen gefeht. Gie fand es billig, baß Die Liebe eine fo harte Drufung betohne, nur man ihr ber Mann ohne Ramen ans Raffig. ' Als aber bas Fraulein fie belebete, Daß es angloich vernünftiger fen, einen Mann ohne Ramen, als einen Mamen ohng Dann au heirathen, fo mußte fie geget Diefes Argument nichte :: singumenden. Gie ertheilte, weil eben tein Graf in the rem Bergen im Sinterbalte lag genund ;es mit ben geheimen Eraftaten unter ben Contrabenten fcon ziemlich jur Reife ge-Dieben gu fenn fchien, ihre mutterliche Einwilligung. Der fcone Frit umgemte bie reigende, Braut, ... und volliog feine. Bers . mahlung glucklich und rubig, abue das ibne Die gespenftifche Monne Ginfnruch that... . I I Frem nier Cal Hill

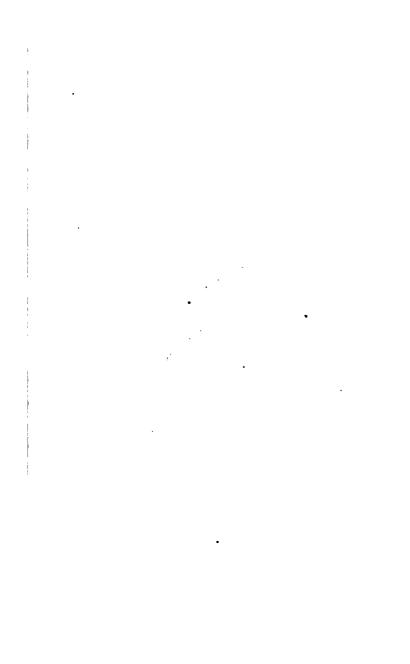

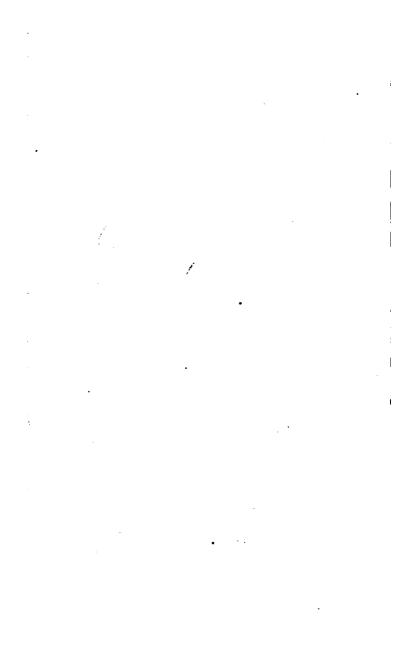

•

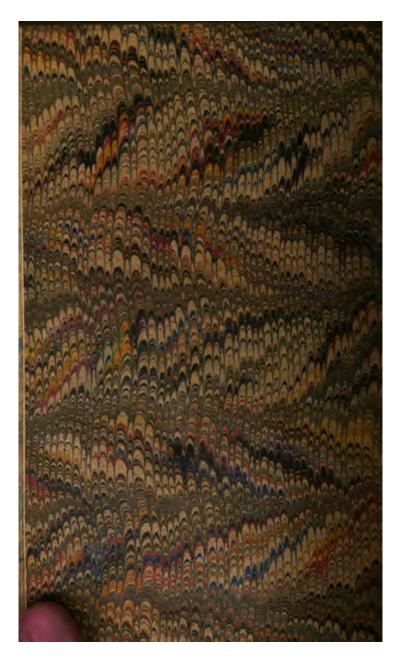